

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





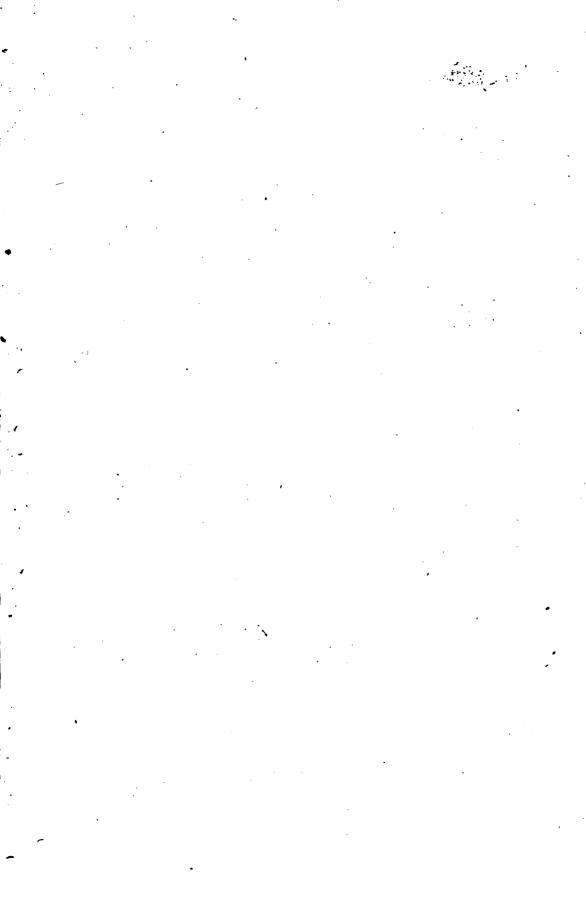

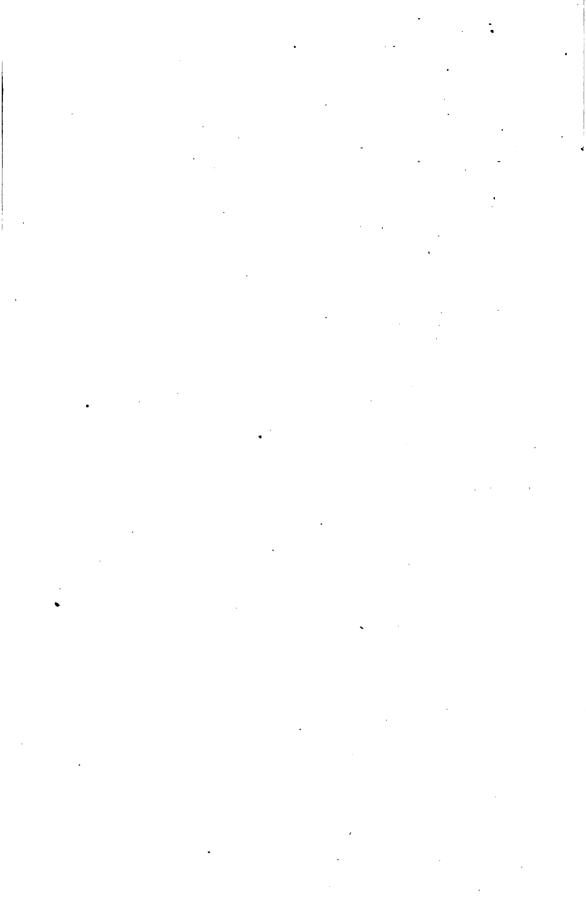

# Gregorianische Kalender.

Dargeftellt und erläutert

non

Dr. fr. Xaver Attensperger,

quiesc. fgl. Profeffor ber Mathematif und Phyfit in Burgburg.



2. Würzburg und Renftadt a. d. Saal.

Commiffionsverlag von Julius Rellner's Budhandlung.

1869.

599

H.1008.60

1,3

1871, Nov. 8. Haven Fund.

## Inhalt.

|           |                |                                                           | Erfter      | Theil.    |         |          |       |        |       |      |     |      |    |            |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|----------|-------|--------|-------|------|-----|------|----|------------|
| 1. Ranon. | Hakan ban      | neunzehn Jahre un                                         | m fastanken | Kullud    | her a   | athene   | . 9.  | Klen   |       |      |     |      |    | Seite<br>1 |
| •         |                | Epatten unb Reun                                          |             |           |         |          |       | 1      |       |      |     |      |    | 7          |
| 0         |                | Sonnencyflus ober                                         |             |           |         |          |       |        |       |      |     |      |    | 17         |
|           |                | Sonntagebuchftaben                                        |             |           |         |          |       |        |       |      |     |      | •  | 21         |
| 4. ,,     | Control of the |                                                           |             |           |         |          |       |        |       |      |     |      | •  | 29         |
| 5. ,,     |                | Romer - Binezahl .                                        |             |           |         |          |       |        |       |      |     |      |    | -          |
| 6. ,,     |                | beweglichen Feften                                        |             |           |         |          |       |        |       |      |     |      |    | 32         |
| Ranon zum | Gregorian      | ifchen Ralenber für                                       | bas Jahr    | ber Ra    | lenbert | erbelle  | rung  | 158    | 2 .   | •    | •   | ٠    | •  | 47         |
|           |                |                                                           | Bweiter     | Theil     |         |          |       |        |       |      |     |      |    |            |
| I. Ø      | auptflüd.      | Bon ber Ofterfeter                                        | r überhaup  | t         |         |          |       |        |       |      |     |      |    | 51         |
| II.       | ,,             | Borfdriften über !                                        | bie Bafchaf | feter im  | alten   | Bunb     |       |        | 14    |      |     |      |    | 52         |
| III.      | ,,             | Ueber ben erften !                                        | Monat ber   | Debrae    | r .     |          |       |        | 8     |      |     |      |    | 53         |
| IV.       | "              | Das Ofterfeft bes<br>teftamentlichen                      |             |           |         | 75       |       |        |       |      |     |      |    | 55         |
| v.        | ,,             | Gefdictliche Begr                                         | unbung ber  | r driftli | den S   | Ofterfet | er    |        | Ã.    |      |     |      |    | 57         |
| VI.       | ••             | Die Dfterlunation                                         | ift aus b   | em Cof    | lus b   | er golt  | enen  | Bahl   | au 3u | er   | tne | hm   | en | 60         |
| VII.      | "              | Bon ber Rothwen<br>befferung beftan                       |             |           |         |          |       |        |       |      |     |      |    | 62         |
| VIII.     | "              | Barum bas Frühli<br>worben ift                            | ngsäquinof  | ttum ge   | rabe u  | eieber   | auf 1 | ben 2  | 1. I  | Nāi  | 8 8 | efte | at | 73         |
| IX.       | "              | Barum bei Anori<br>mel erfcheinenber<br>gleich bleibenber | en Bewegu   | ingen g   | ebraud  | jt, for  | ibern | bie    | mi    | ttle | ren | , f  | ф  | 76         |
| X.        | "              | Ueber bie Jahresfe bie Ausgleichun                        |             | 375556    |         |          |       |        |       | 7.   |     |      |    | 81         |
| XI.       | ,,             | Monbjahr, Ginthe                                          | flung unb   | Dauer     | ber D   | Ronbja   | hre   |        |       |      |     |      |    | 91         |
| XII.      | ,,             | Monbenflus ober @                                         | Syffus ber  | golbenen  | Bahle   | n, unt   | Auf   | finbur | ig b  | tefe | r B | ahl  | en | 92         |
| XIII.     |                | Das Berhaltnif b                                          | es Manhen   | find and  | m Gul   | ianiide  | n R   | alenh  | er    |      | 25  | 6    |    | 95         |

| 44.47   |            |                                                                                                                                                                                         | Seite |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Sauptftüd. |                                                                                                                                                                                         | 98    |
| XV.     | . "        | In dem Cyflus der golbenen Bahlen gleichen 19 burgerliche Sonnenjahre und 285 burgerliche Lunationen einander vollkommen aus                                                            | 100   |
| XVI.    | ,,         | Durch bie im Cytlus ber goldenen Bahlen enthaltenen 235 burgerlichen Lunationen wird auch die Beit von 19 Julianischen Jahren genau ausgefüllt                                          | 102   |
| XVII.   | "          | Ueber bie Epatten. Ableitung einer folgenden Epatte aus ber nachft vorigen. Auffindung ber Epatten                                                                                      | 104   |
| XVIII.  | ,,         | Bertheilung ber Epatten im Romifgen Ralenber                                                                                                                                            | 113   |
| XIX.    | ,,         | Ueber bie Ofterneumonbe, Oftervollmonbe, Beit und Grengen ber Oftern                                                                                                                    | 119   |
| XX.     | ,,         | Bou ben Tagesbuchftaben und ber Auffindung berfelben                                                                                                                                    | 122   |
| XXI.    | ,,         | Sonntagebuchftaben, Sonnencytlus                                                                                                                                                        | 128   |
| XXII.   | "          | Einweisung bes Sonnencyklus in bie Jahre bes herrn. Auffindung ber einem Jahre gehörigen Bahl bes Sonnencyklus                                                                          | 135   |
| XXIII.  | "          | Ableitung ber Gregorianischen Sonntagebuchstaben aus ben Sonntagebuchs ftaben bes Julianischen Ralenbers                                                                                | 188   |
| XXIV.   | "          | Bon ben Epattalzahlen, welche im Ralenber bie Ofterneumonbe bezeichnen; Berechnung bes Oftertages                                                                                       | 142   |
| XXV.    | ••         | Die von Oftern abhangigen Fefte ber tatholifden Rirde, nebft Berech: nung ihres Gintreffens                                                                                             | 147   |
| XXVI.   | ,,         | Ueber bie ausführliche Tafel ber Cpatten                                                                                                                                                | 153   |
| XXVII.  | "          | Einweisungstafel zur aussuhrlichen Tafel ber Epatten nach Angabe bes Berfaffers bes verbefferten Römischen Kalenbers vom Jahre Chr. 1 bis 16200. Brauchbar bis zum Jahre 8100 inclusive | 158   |
| XXVIII. | ,,         | Bon ben im Gregorianischen Ralenber hinwegfallenben Schalttagen, und bem Gebrauche berfelben                                                                                            | 172   |
| XXIX.   | "          | Bie man aus einer nach bem Julianischen Kalenber gegebenen Beit bie ihr entsprechenbe Gregorianische Beit ableiten tonne, und umgekehrt .                                               | 177   |
| XXX.    | **         | Ertfarung ber alten und ber neuen Oftertafel                                                                                                                                            | 182   |
| XXXI.   | ,,         | Die Gregorianischen Ofterelemente, in Tafelu vorgetragen                                                                                                                                | 187   |
| XXXII.  | . ,,       | Die Julianischen Ofterelemente in Tafeln vorgetragen                                                                                                                                    | 191   |
| XXXIII. | **         | Die vereinigte Oftertafel bes alten und bes neuen Ralenders                                                                                                                             | 197   |
| XXXIV.  | ,,         | Der Cyflus ber Gregorianischen Sonntagebuchstaben                                                                                                                                       | 202   |

## Erfter Theil.

## Befete über ben fortbauernden Gregorianifden Ralender.

## 1. Kanon.

Heber ben nenngehn Jahre umfaffenden Cyflus ber golbenen Bahl.

Der 19 jährige Cyklus ber golbenen Zahl ist ber Berlauf von 19 Jahren von 1 bis 19, nach beren Beendigung man wieder zu 1 zurückehrt. Z. B. im Jahre 1577 ist die Zahl des 19 jährigen Cyklus, welche die goldene Zahl heißt, 1, im folgenden Jahre 1578 ist dieselbe 2, und wird sodann in jedem folgenden Jahre immer um Eins größer, dis zu 19, welche goldene Zahl auf das Jahr 1595 fällt. Nach diesem Jahre kehrt man wieder zur Einheit zurück, so daß im Jahre 1596 die goldene Zahl wieder 1 ist, und im Jahre 1597 wieder 2 u. s. w. 1).

Dieser Cyklus der goldenen Zahl umfaßt aber 19 Jahre, weil nach Berslauf von 19 Sonnenjahren die Neumonde wieder an denselben Monatstagen einstreten, was zwar nicht ganz genau der Fall ist, sondern um einen kleinen Theil eines Tages früher, wie die Computisten darthun, und wie in dem Buche "Neuer Plan für Berbesserung des Römischen Kalenders" nachgewiesen ist?). Jedes Jahr einer goldenen Zahl endiget aber am Schlusse des Monates December, und ein anderes Jahr der goldenen Zahl nimmt mit dem Anfange des Monates Januar des folgenden Jahres seinen Anfang; gerade so, wie es bei

<sup>1)</sup> Als erftes Beispiel eines Jahres, welchem bie golbene Bahl 1 angehört, wurde bas Jahr 1577 barum gewählt, weil basselbe zu ber Beit, in welcher bie Gesehe für Berbefferung bes Kalenbers erlaffen wurben, bas nächft gelegene Jahr war, welchem bie golbene Bahl 1 zugehört. Die Jahre Christi 19, 38, 57 u. f. w. 1862 hatten eben so gewählt werben konnen.

<sup>2)</sup> Dieses Buch stammt von Aloysius Lilius und führt im Original die Aufschrift: Nova ratio restituendi Calendarii Romani.

ben Jahren des Herrn der Fall ist, die immer mit dem Monate December zu Ende gehen, und mit dem Januar ansangen. So sindet z. B. im Jahre des Herrn 1582 im 19 jährigen Cyklus das sechste Jahr statt, welches 6 die goldene Zahl heißt. Und dieses Jahr geht mit dem Jahre des Herrn 1582 selbst zugleich mit dem Monate December zu Ende. Mit dem Monate Januar nimmt dann ein anderes Jahr des Herrn, nämlich das Jahr 1583, und mit demselben Monate auch ein anderes Jahr der goldenen Zahl, nämlich 7 seinen Ansang. Auf dieselbe Art hat man in den folgenden Jahren zu versahren, dis die Zahl 19 voll ist, von welcher wieder zur Einheit zurückgekehrt werden muß, und so immer wieder.

Die Römische Kirche bat diesen 19 jährigen Coklus der golbenen Rahl über die Tage des Kalenders vertheilt und bis auf den heutigen Tag ') fich desfelben bedient, theils um die Conjunktionen der Sonne und des Mondes zu fuchen, theils aber hauptsächlich, um das Ofterfest und die übrigen beweglichen Feste zu bestimmen. Die Alten waren nämlich ber Meinung, daß die Neumonde nach Berlauf von 19 Sonnenjahren am nämlichen Tage und zu derselben Stunde wieder eintreffen, was jedoch nicht wahr ist, indem die Neumonde, wie gesagt, etwas früher, als die Zeit von 19 Sonnenjahren vollstredt ift, wieberkehren 2). Daber kommt es, daß gegenwärtig 3) die Reumonde um mehr als vier Tage von der aolbenen Rabl im alten Römischen Kalenber abweichen, und bag folglich bas Ofterfest nach Anweisung berselben sehr oft, gegen die Anordnungen ber Alten, erst nach dem XXI. Tage des Mondalters gefeiert wird. Dieser Cyklus der aolbenen Rabl ist daber jest icon für Andeutung der Neumonde und der bewealiden Teste ganglich untauglich, und wurde fort und fort noch mehr untauglich werden, theils wegen der zehn Tage, welche im Monate Oftober des Jahres 1582 auszulassen sind, theils wegen Unterlassung von drei Schaltjahren in je 400 Jahren. Rur Abbulfe beffen mufte man benfelben in 30 befondere Stellungen bringen, b. h. man mußte 30 Kalender verfassen, damit aus diesen immer berjenige ausgewählt werden konnte, welcher für eine gewiffe Beit geeignet ware. Welche große Störungen aber und welche große Röften biefes Berfahren für Berfonen im Rirdendienste veranlaffen murbe, fiebt Nebermann ein. Um diefen Uebelftand gu

bie Monate enbigen baber fruber um 1 St. 27' 33"

<sup>1)</sup> D. i. bis zur Einführung bes verbefferten Kalenbers, wobei bann bie Stellen ber golbenen Bablen burch bie Epatten befeht worben finb. Siehe biefen Kalenber unten nach bem 6. Kanop.

<sup>2) 19</sup> Julianische Sonnenjahre find = 6939 Tage 18 St.
235 synobische Monate = 6939 Tage 16 St. 32' 27"

<sup>2)</sup> Ramlich jur Beit ber Kalenderverbefferung. Jene Beit von 1 St. 27' 88" erwächft naftlich im Berlaufe von 66 Cytein, welche vom Jahre 825 bis 1582 verglengen, auf 66 X (1 St. 27' 38") = 4 Tage 18' 18".

vermeiben, hat man im Ralender an die Stelle der goldenen Zahl den Spaktenschtlus gesetzt, welcher aus 30 Spaktalzahlen besteht. Dieser Spaktenschtlus ist aber nichts anderes, als der 19 jährige Cyklus der goldenen Zahl, so angeordnet, daß er die Stelle der in dreißig Ralendern vertheilten goldenen Zahl vertrete, wie in dem Buche "Neuer Plan für Herstellung des Römischen Kalenders" erstlärt ist.

Wir gebrauchen daher in Zukunft die goldene Zahl nicht mehr, wie bisher in der Kirche geschehen, um die Neumonde und die beweglichen Feste zu sinden, sondern nur, um die Spakte irgend eines Jahres aufzusuchen, aus welcher dann sowohl die Neumonde, als die beweglichen Feste gefunden werden, wie wir in dem folgenden Kanon darthun werden. Es ist daher auch jetzt noch nothwendig, in jedem Jahre die goldene Zahl aufzusuchen, obgleich diese aus dem Kalender entsernt worden ist, und für Aufsindung der Neumonde und der beweglichen Feste nicht mehr angewendet wird.

Um aber für irgend ein gegebenes Jahr die goldene Zahl aufzufinden, ist die folgende Tabelle der goldenen Zahlen, deren Gebrauch mit dem Jahre der Kalenderverbesserung 1582 einschließlich anfängt, und für alle Zeiten fortdauert, angefertiget worden. Aus dieser Tabelle findet man aber die goldene Zahl eines beliebigen Jahres nach 1582 auf folgende Beise:

Tabelle bes Cyfins ber goldenen Bahl, aufangend vom Jahre ber Kalenderverbefferung 1582.

Dem Jahre 1582 wird die erste Zahl der Tabelle, nämlich VI zugetheilt, dem Jahre 1583 aber die zweite, VII, und so weiter ohne Aufhören, indem man wieder zum Anfange der Tabelle zurückfehrt, so oft man dieselbe durchgangen hat, bis man bei dem Jahre, dessen goldene Zahl man sucht, angelangt ist. Denn die Stelle, auf welche das gegebene Jahr fällt, gibt die gesuchte goldene Zahl an.

Weil es aber sehr mühesam und lästig ist, so viele Jahre in der genannten Tabelle abzuzählen und diese so oft zu durchgehen, bis man zu dem Jahre gelangt, bessen goldene Zahl gesucht wird, besonders wenn dieses Jahr weit vom Jahre 1582 entsernt ist, so haben wir diese andere unten folgende Tabelle angesertiget, aus welcher die goldene Zahl eines jeden Jahres, sowohl vor als nach dem Jahre 1582 ohne Mühe auf solgende Weise gesunden wird 1).

<sup>1)</sup> Am Ende biefes Ranon wird gezeigt, wie bie goldene Bahl ohne biefe Tabelle gang leicht burch Rednung gefunden wirb; ber bequemfte Beg jur golbenen Bahl! -

Tafel zur Auffindung ber goldenen Bahl für jedes Jahr.

| Jahre<br>Christi. | Goldene<br>Zahl:<br>addire 1. |     | Jahre<br>Christi. | Goldene<br>Zahl:<br>addire 1. | Jahre<br>Christi. | Goldene<br>Zahl:<br>addire 1. |
|-------------------|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1                 | 1                             |     | 300               | 15                            | 50000             | 11                            |
| 2<br>3            | 2<br>3<br>4                   |     | 400               | 1                             | 60000             | 17                            |
| 3                 | 3                             |     | 500               | 6                             | 70000             | 4                             |
| 4                 | 4                             |     | 600               | 11                            | 80000             | 10                            |
| 5                 | 5                             |     | 700               | 16                            | 90000             |                               |
| 6                 | 6 7                           |     | 800               | 2                             | 100000            | 3                             |
| 7                 | 7                             |     | 900               | 2 7                           | 200000            | 6 9                           |
| 8                 | 8                             |     | 1000              | 12                            | 300000            | 9                             |
| 9                 | 9                             |     | 2000              | 5                             | 400000            | 12                            |
| 10                | 10                            |     | 3000              | 17                            | 500000            | 15                            |
| 20                | 1                             |     | 4000              | 10                            | 600000            | 18                            |
| 30                | 11                            |     | 5000              | 3                             | 700000            |                               |
| 40                | 2                             |     | 6000              | 15                            | 800000            | 5                             |
| 50                | 12                            | 1 1 | 7000              | 8                             | 900000            |                               |
| 60                | 3                             |     | 8000              | 1.                            | 1000000           | 11                            |
| 70                | 13                            |     | 9000              | 13                            | , 2000000         | 3                             |
| 80                | 4                             |     | 10000             | 6                             | 3000000           | 14                            |
| 90                | 14                            |     | 20000             | 12                            | 4000000           | 6                             |
| 100               | 5                             |     | 30000             | 18                            | 5000000           | 17                            |
| 200               | 10                            |     | 40000             | 5                             | 6000000           |                               |

Man suche das gegebene Jahr in der Tahelle unter den Jahren des Herrn auf. Ist dieses Jahr in der Tahelle verzeichnet, so ist jene goldene Zahl, welche demselben zur Rechten steht, wenn sie vorerst, wie die Tahelle verlangt, um eine Einheit vergrößert worden, die gesuchte Zahl.

Ist aber das gegebene Jahr in dieser Tafel nicht enthalten, so nehme man das nächstvorige, in der Tasel enthaltene Jahr nebst der demselben entsprechenden goldenen Zahl. Hierauf nehme man in derselben Tasel die noch abgängigen Jahre nebst der ihnen entsprechenden goldenen Zahl, welche sodann zu der vorher gefundenen goldenen Zahl hinzugezählt wird, wobei von der erhaltenen Zahl, so oft solches geschehen kann, die Zahl 19 abgeworfen wird: Zuletzt zähle man noch Eins hinzu. Durch diese Rechnung wird die goldene Zahl des gesgebenen Jahres gefunden.

Finden fich aber die übriggebliebenen Jahre in der Tafel auch nicht vor, fo nehme man wieder das nächst vorige Jahr nebst ber goldenen Babl bes-

felben, welche ber vorher gefundenen goldenen Zahl beizuzählen ift, und wobei wieder, wenn es geschehen kann, die Zahl 19 abzuwersen ist. Dasselbe ist mit den noch übrigen, rückständigen Jahren zu thun, bis alle Jahre in der Tasel gesunden sind. Und endlich ist zu der letzten goldenen Zahl, die man aus den in der Tasel gefundenen goldenen Zahlen bekommen hat (indem man, wie gesagt, immer 19 abwirft, so oft es angeht), noch Gins hinzuzuzählen. Denn durch dieses Berfahren wird für das gegebene Jahr die goldene Zahl erlangt. Wenn aber, nachdem Eins hinzugezählt ist, die erhaltene Zahl 19 ist, so daß nach Abzug von 19 nichts übrig bleibt, dann ist 19 die goldene Zahl.

Durch Beispiele wird die Sache klarer werden. Es sei die goldene Zahl für das Jahr 700 zu finden. Da dieses Jahr in der Tabelle enthalten ist, und ihr die goldene Zahl 16 zur Seite steht, so ist, wenn man dieser noch 1 beis zählt, für das Jahr 700 die goldene Zahl 17.

Ferner sei für das Jahr 1583 die goldene Zahl zu sinden. Da dieses in der Tasel nicht verzeichnet ist, so nehme man das nächst kleinere, in der Tasel enthaltene Jahr 1000 und dessen goldene Zahl 12. Hierauf bleiben noch 583 Jahre in der Tasel zu nehmen übrig. Da aber diese in derselben nicht vorstommen, so nehme man in der Tasel wieder das nächst kleinere Jahr 500, und dessen goldene Zahl 6. Zählt man diese zur vorigen Zahl 12 hinzu, so erhält man 18. Dann übrigen noch 83 Jahre in der Tasel zu nehmen. Weil aber diese nicht gefunden werden, so nehme man als das nächst kleinere in der Tasel das Jahr 80, und dessen goldene Zahl 4. Addirt man diese zu der vorher gefunzbenen goldenen Zahl 18, so erhält man 22, von welcher Zahl man 19 wegnimmt, worauf 3 verbleiben. Endlich nehme man in der Tasel noch die verbliebenen 3 Jahre, und die ihnen entsprechende goldene Zahl 3. Addirt man diese zu der eben verlassenen goldenen Zahl 3, so erhält man die Zahl 6. Zählt man zu dieser, wie im Kopse der Tasel besohlen ist, noch 1 hinzu, so erhält man für das Jahr 1583 die goldene Zahl 7.

Endlich sei noch für das Jahr 1595 die goldene Zahl zu sinden. Ich nehme zuerst die goldene Zahl 12, welche dem Jahre 1000 entspricht, addire dieselbe zur goldenen Zahl 6, die dem Jahre 500 zukommt, und mache hieraus die Zahl 18. Hierauf nehme ich die goldene Zahl 14, welche dem Jahre 90 angehört, addire zu ihr die gefundene Zahl 18, und erhalte hiedurch die Zahl 32, von welcher, nachdem 19 hinweggezogen sind, die Zahl 13 verbleibt. Zu dieser süge ich die dem Jahre 5 angehörige goldene Zahl 5 hinzu, und erhalte die Zahl 18. Zu dieser zähle ich endlich noch 1 hinzu, so erhalte ich für das Jahr 1595 die goldene Zahl 19.

Man addirt aber zur letten Zahl immer 1, weil Christus im zweiten Jahre bieses Cyklus der goldenen Zahl geboren worden ist; es war daher im ersten Jahre des herrn die goldene Zahl 2, im zweiten die goldene Zahl 3 u.s. w.

Auch die Anfertigung dieser Tafel ist sehr leicht. Denn den ersten zehn Jahren entsprechen die ersten zehn goldenen Zahlen. Weil aber dann die Tasel vom zehnten Jahre auf die folgenden zehnten Jahre vorschreitet, und dem zehnten Jahre die goldene Zahl 10 angehört, so daß nach je zehn Jahren die goldene Zahl um zehn Einheiten vergrößert werden muß, so wird die goldene Zahl 10, welche dem 10. Jahre angehört, doppelt zu nehmen und von der erhaltenen Zahl 20 die Zahl 19 abzuziehen sein, damit man die goldene Zahl 1 erhalte, die dem Jahre 20 gehört. Zu dieser goldenen Zahl 1 ist wieder die dem zehnten Jahre gehörige goldene Zahl 10 hinzuzuzählen, damit die goldene Zahl 11 für das Jahr 30 entstehe. Auf dieselbe Weise ist für die solgenden zehnten Jahre bis 100 immer zu der vorangegangenen goldenen Zahl die goldene Zahl 10 hinzuzuzählen, und sind, so ost es angeht, 19 wegzulassen, damit man die solgende goldene Zahl erhalte.

Weil aber nach dem Jahre 100 in der Tafel das Borfdreiten von Jahrbundert ju Jahrhundert ftattfindet, dem Jahre 100 aber die goldene Bahl 5 entspricht, so ist die goldene Babl 5 zweimal zu nehmen, damit man die gol= bene Rabl 10 für bas Sabr 200 erhalte. Beil aber bie golbene Rabl in je 100 Jahren um 5 Einheiten vergrößert wird, so ift wieder die golbene Bahl 5, als bie bes hundertsten Jahres ju abbiren, bamit für bas Jahr 300 bie golbene Rahl 15 entstehe. Und eben so ift für die folgenden Sakularjahre bis 1000 immer bie goldene Babl 5 zu ber vorhergebenben goldenen Babl zu abbiren, bie Rahl 19, aber, fo oft möglich, wegzulaffen, bamit die folgende goldene Babl entstehe. Nach dieser Anordnung kann man die Tafel auf jede Anzahl von Jahren ausdehnen, wenn man beobachtet, durch welche Jahre dieselbe vorschreitet, und welche golbene Rabl jenem Sabre zugebort, von welchem bas Borschreiten ausgeht. So fieht man, daß vom Jahre 1000 bis zum Jahre 10000 zur vorher= gebenden goldenen Bahl immer die goldene Bahl 12 hinzugezählt, und 19, so oft möglich, abgezogen ift, weil ba bas Borschreiten ber Jahre vom Jahre 1000 anfängt, und durch die Tausendjahre bis zum Jahre 10000 geht, und weil bazu bem Jahre 1000 bie golbene Bahl 12 entspricht u. f. w.

Uebrigens kann die goldene Zahl für jedes beliebige Jahr ohne diese Tafel nach Anweisung der Arithmetik sehr leicht auf folgende Art gefunden werden. Man addire zu dem gegebenen Jahre des Herrn 1, und theile die erhaltene Zahl durch 19. Die Zahl nun, welche bei dieser Division übrig bleibt (man hat auf den Quotienten keine Rücksicht zu nehmen; denn dieser zeigt nur an, wie oft der

Cyklus ber golbenen Zahl von Christus bis zum gegebenen Jahre abgelaufen sei), ist die golbene Zahl bes gegebenen Jahres. Wenn aber bei der Division nichts übrig bleibt, dann ist 19 die goldene Zahl. Wenn z. B. die goldene Zahl für das Jahr 1584 gesucht wird, so addire ich 1, und dividire die erhaltene Zahl 1585 durch 19. Bei dieser Division sinde ich den Rest 8. Es ist also 8 die goldene Zahl im Jahre 1584. — Wenn ferner für das Jahr 1595 die golzene Zahl zu suchen ist, so entsteht durch Hinzuthun der Einheit die Zahl 1596. Dividirt man diese durch 19, so bleibt nichts übrig. Mithin ist in diesem Falle 19 die goldene Zahl. Wenn ferner zum Jahre 1600 auch 1 hinzugezählt wird, so entsteht die Zahl 1601. Dividirt man diese durch 19, so bleiben 5 übrig als goldene Zahl für das Jahr 1600. Und so für alle übrigen Jahre.

## 2. Kanon.

#### Heber bie Gpatten und Renmonbe.

Sonnenjahr von 365 Tagen das gemeine Mondjahr von 354 Tagen überschreitet, so daß die Spakte des ersten Jahres 11 ift, da das gemeine Sonnenjahr um diese Zahl das gemeine Mondjahr überschreitet, und daß daher im folgenden Jahre die Neumonde um 11 Tage früher eintreten, als im ersten Jahre. Hieraus ergibt sich, daß die Spakte des zweiten Jahres 22 ist, da das Sonnenjahr in diesem Jahre das Mondjahr wieder um 11 Tage übersteigt, welche zu den 11 Tagen des ersten Jahres hinzugezählt 22 geben, und daß sofort nach Ablauf dieses Jahres die Neumonde um 22 Tage früher eintreten, als im ersten Jahre; daß ferner die Spakte des dritten Jahres 3 ist, weil, wenn zu 22 Tagen wieder 11 Tage hinzugezählt werden, die Zahl 33 entsteht; werden aber von dieser Zahl 30 Tage, die eine embolismische Lunation ausmachen, weggenommen, so verbleiben 3 Tage u. s. f. 1).

Denn alle Spakten schreiten durch einen beständigen Zuwachs von 11 Tagen fort, wobei jedoch 30 Tage abgestossen werden, so oft dieses möglich ist. Nur wenn man bei der letzten Spakte 29 angelangt ist, die der goldenen Zahl 19 zugehört, werden 12 Tage addirt, damit man aus der erhaltenen Zahl 41 durch Abwersung von 30 Tagen wieder die Spakte 11 erhalte, wie im Ansange. Dieses geschieht aber deswegen, damit die letzte embolismische Lunation im Berlaufe der goldenen Zahl 19 nur 29 Tage erhalte. Denn wenn dieselbe wie die übrigen

<sup>1)</sup> Warum jebesmal 30 Tage weggenommen werben, ba boch bie Lunation nur 291/2 Tage ums faßt, wirb fpater erklart werben.

sechs embolismischen Lunationen 30 Tage umfassen würde, dann würden die Neumonde nach Ablauf von 19 Sonnenjahren. nicht an denselben Tagen wiederkehren, sondern sich gegen das Ende der Monate hindewegen und um einen Tag später eintreten, als vor 19 Jahren. Ueber diesen Gegenstand kann man mehreres in dem Buche sinden: "Neuer Plan für Herstellung des Römischen Kalenders".

Es gibt aber neunzehn Spakten, so viel es auch goldene Zahlen gibt. Dieselben entsprachen vor der Verbesserung des Kalenders den goldenen Zahlen selbst in der Weise, wie sie in der folgenden Tabelle angebracht sind:

| Goldene Zahlen:<br>Epatten: | 1<br>XI | XXI       | III 3       | 4<br>XIV | XX       | V 6<br>VI | 7<br>XVII | 8<br>XXVIII | IX | 10<br>XX  |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|----|-----------|
| Golbene Zahlen:<br>Cpatten: | 11<br>I | 12<br>XII | 13<br>XXIII | 14<br>IV | 15<br>XV | 16<br>XXV | I VII     | 18<br>XVIII | X  | 19<br>XIX |

Da aber ber 19 jährige Cyklus ber golbenen Zahl unvolktommen ift, insem die Neumonde, wie gesagt, nach 19 Jahren nicht genau an die nämliche Stelle zurücklehren, so ist auch dieser Cyklus der 19 Epakten unvolktommen. Wir haben deßhalb denselben dadurch verbessert, daß wir in Zukunft statt der goldenen Zahl und der 19 genannten Spakten 30 Spaktalzahlen gebrauchen, die der Ordnung nach von 1 bis 30 fortschreiten, obgleich die letzte Spakte, oder der Ordnung nach die dreißigste, nicht durch eine Zahl, sondern durch das Zeichen w bezeichnet ist, weil nämlich keine Spakte 30 sein kann 1).

Bon diesen 30 Spaktalzahlen entsprechen aber den 19 golbenen Zahlen zu verschiedenen Zeiten verschiedene 19 Spakten, wie es eben die Ausgleichung des Sonnenjahres und des Mondjahres verlangt. Auch schreiten diese 19 Spakten, wie früher, durch dieselbe Zahl 11 vor, und werden allzeit zu jener Spakte, die der goldenen Zahl 19 entspricht, 12 hinzugezählt, damit man zu der folgenden der goldenen Zahl 1 angehörigen Spakte gelange, und zwar aus der kurz zuvor angegebenen Ursache. Die folgenden drei Tabellen werden dieses anschaulich maschen. Die erste derselben enthält die goldenen Zahlen und die entsprechenden Spakten vom Jahre der Kalenderverbesserung 1582 ansangend bis zum Jahre 1700 ausschließlich, mit welchem Jahre die zweite Tabelle in Gebrauch kommt, sowie die

<sup>1)</sup> Die wirkliche mittlere Dauer einer Lunation ift 29 Tage 12 St. 44' 3". Im Cyflus ber Epalten wird aber biefe Dauer nur zu 291/2 Tagen angenommen, und in der Beise vorgetragen, daß die Lunationen abwechselnd zu 30 und zu 29 Tagen angesetht werden. Daher kommt es, daß in diesem Cyflus auch eine Epalte ericheint, die 30 zählt, aber gerade so viel als Rull ist, indem der Mond in seinem gedachten Alter von 30 Tagen wieder neu ift.

britte mit dem Jahre 1900, und so weiters eine andere und wieder andere, wie wir später zeigen werden.

Diese Gegenstände werden übrigens aussührlicher in dem Buche behandelt "Neuer Plan für Herstellung des Römischen Kalenders". Obgleich aber die gemeinen Spakten sich im März verändern, so ist die Aenderung derselben doch thatstächlich mit dem Anfange des Jahres vorzunehmen zugleich mit der goldenen Zahl, an deren Stelle diese unsere Spakten eintreten!).

Tabelle der Epatten, welche den goldenen Zahlen vom 15. Ottober des Jahres der Kalenderverbefferung 1582 angefangen, nachdem vorerst 10 Tage hinweggenommen waren, bis zum Jahre 1700 ausschließlich entsprechen.

| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | 6<br>XXVI | VII X      | 8<br>XVIII | 9<br>XXIX          | 10<br>X | 11<br>XXI | 12   13<br>II   XIII | 14<br>XXI | V V     |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|---------|
| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | 16<br>XVI | 17<br>XXVI | 18<br>  VI | 3   19<br>II   XIX |         | XII       | XXIII                | IV        | 5<br>XV |

Tabelle ber Cpatten, welche ben goldenen Zahlen vom Jahre 1700 einschließlich bis zum Jahre 1900 ausschließlich entsprechen.

| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | 10<br>IX | 11<br>XX | 12<br>I | 13<br>XII | 14<br>XXIII       | 15<br>  IV | 16<br>XV | XX      | 7<br>(VI | 18<br>VII | XVIII         |  |
|-----------------------------|----------|----------|---------|-----------|-------------------|------------|----------|---------|----------|-----------|---------------|--|
| Goldene Zahlen:<br>Epatten: | 1 *      | 2<br>XI  | XX      |           | 1   5<br>II   XIV | XX         | 6<br>(V  | 7<br>VI | 8<br>XV  | II :      | 9 ·<br>XXVIII |  |

<sup>1)</sup> Die Epatten find in dem Römischen Kalender in der Beise eingetragen, daß die in irgend einem Jahre bestehende Spatte bei allen jenen Tagen des Jahres steht, an welchen die kirchlichen Reusmonde eintreten. Wird nun von Zeit zu Zeit an die Stelle eines nach dem vierjährigen Schaltepklus treffenden Schaltzahres ein gemeines Jahr gesetht, so treten in diesem Jahre, weil der Monat Februar statt 29 Tage nur 28 zählt, vom Monate März an alle kirchlichen Reumonde um einen Tag später ein, als sie eingetreten wären, wenn man das Schaltzahr beibehalten, und daher dem Monate Februar 29 Tage gegeben hätte. Aus dieser Ursache erscheint in dem genannten Falle die jeweilige Epaste vom Monate März an um 1 kleiner, als in den vorausgegangenen zwei Monaten. Da aber Einem Jahre nur Eine Epaste im Ralender gehört, und man schon aus dieser Ursache im Berlause des Jahres eine Aenderung der Epasten nicht vornehmen will, so wird die nöthige Aenderung gleich im Ansange des Jahres vorgenommen, was auch in dem entgegengesetzten Falle geschieht, wenn nämlich zu irgend einer Zeit im Berlause eines Jahres eine größere Epaste statt der die dahin üblichen eingesetzt werden muß. Siehe unten, nach 6. Kanon, den neuen Ralender.

Tabelle ber Cpatten, welche ben golbenen Bahlen vom Jahre 1900 einschlichlich bis zum Jahre 2200 ansichlieflich entsprechen.

| Golbene Zahlen: | 1    | 2   | XXI | 4  | 5    | 6   | 7   | 8      | 9        |
|-----------------|------|-----|-----|----|------|-----|-----|--------|----------|
| Epakten:        | XXIX | X   |     | II | XIII | XXI | V V | XVI    | XXVII    |
| Goldene Zahlen: | 10   | 11  | 12  | 13 | 14   | 15  | 16  | 17   1 | 8   19   |
| Epakten:        | VIII | XIX |     | XI | XXII | III | XIV | 25   V | I   XVII |

Jebe Tabelle fängt aber mit jener golbenen Zahl an, welche bem Jahre gehört, mit welchem die Tabelle in Gebrauch tritt. Und obgleich in diesen Tabellen den golbenen Zahlen immer andere Spakten entsprechen, so wird doch die Zeit kommen, wo denselben golbenen Zahlen dieselben Spakten zukommen, welche vor der Verbesserung des Kalenders stattgehabt haben 1).

Soll also für irgend ein gegebenes Jahr die Spakte gefunden werden, so suche man die goldene Zahl dieses Jahres in der obern Reihe jener Tabelle, welche dem Zeitumfange angehört, in welchem das gegebene Jahr enthalten ist. Denn gleich unter der goldenen Zahl in der untern Reihe der Tabelle sindet sich die Spakte des gegebenen Jahres, oder gewiß das Zeichen \*. Wo aber im Kalender jene Spakte, oder das Zeichen \* sich vorsindet, an jenem Tage tritt der Reumond ein \*).

Man findet aber die goldene Zahl entweder aus dem vorhergehenden Kanon, oder aus der für die gegebene Zeit gehörigen Spaktentabelle, indem man die erste goldene Zahl dieser Tabelle jenem Jahre gibt, mit welchem die Tabelle in Gebrauch tritt, die zweite goldene Zahl dem folgenden Jahre u. s. w. Auf dieselbe Weise sindet man die Spakte auch ohne goldene Zahl, wenn man die erste Spakte der Tabelle jenem Jahre gibt, mit welchem dieselbe in Anwendung tritt, und die zweite Spakte dem folgenden Jahre u. s. w.

Beispiel. Im Jahre der Kalenderverbesserung 1582 ist die goldene Zahl 6, nämlich die erste in der ersten Tabelle, deren Gebrauch mit dem 15. Oktober des Jahres der Verbesserung 1582 anfängt, nachdem vorher 10 Tage ausgestoßen waren. Es wird also an diesem Zeitpunkte die Epakte XXVI sein, da diese unter

<sup>1)</sup> Siehe (zweiter Theil Sauptst. XXVII.) bie ber ausführlichen Epaktentafel beigegebene Einweisungstafel. Diese Tafel tragt nämlich im Jahre 6200 wieder benfelben Einweisungsbuchstaben o
vor, welcher vor ber Kalenderverbesserung von 1400 bis 1582 dagewesen, und weiset sohin wieder in
bieselbe Reihe der Epakten ein, welche zunächft vor der Kalenderverbesserung im Gebrauche gewesen ift. Außerdem umfassen die verschiedenen Epaktenreihen von 1700 angefangen 300000 Jahre, und kehren
bann in berfelben Ordnung wieder.

<sup>2)</sup> Siehe ben Gregorianischen Ralenber, welcher nach bem 6. Ranon verzeichnet ift.

ber golbenen Zahl 6 steht; und es wird ber Neumond am 27. Oktober, 26. November und 25. December eintreten.

Ferner ist in dem schon verbesserten Jahre 1583 die goldene Zahl 7, unter welcher in derselben Tabelle die Spakte VII steht, welche während dieses ganzen Jahres im Kalender die Neumonde anzeigt: nämlich im Januar am 24. Tage, im Februar am 22., im März am 24. u. s. w. 1). —

Bieberum im Jahre 1710 ift bie golbene Bahl 1, unter welcher in ber Reibe ber Epatten ber zweiten Tabelle, bie bem gegebenen Jahre jugebort, biefes Beichen \* ftebt; und biefes zeigt in bem Kalender bas ganze Jahr hindurch bie Neumonde an, nämlich im Januar am 1. und am 31. Tage; im März (benn im Februar tritt bann kein Neumond ein, weil in bemfelben bas Zeichen \* nicht getroffen wird) am 1. und am 31. Tage; im April am 29. Tage u. f. w. Endlich im Sabre 1916 ift bie golbene Bahl 17, und unter biefer findet man in ber Reihe ber Spatten ber biefem Jahre angehörigen britten Tabelle bie Epatte 25, nicht mit altem Bablzeichen, wie bie übrigen Spatten, fonbern mit gewöhnlichen Biffern gefdrieben. Wo immer also im Sabre 1916 im Ralender Die Epafte 25, mit gewöhnlicher Schrift gefdrieben, fich porfindet, bort tritt ber Reumond ein: als im Januar am 6. Tage, im Februar am 4. u. f. w. Denn fo oft biefe Spatte goldenen Bablen entspricht, Die größer als 11 find, bergleichen find bie acht letteren von 12 bis 19, ift im Ralender die Spatte 25, mit gewöhnlichen Bablzeichen geschrieben, ju nehmen. Wenn aber biefelbe Epafte golbenen Bablen entspricht, die kleiner als 12 find, bergleichen find die ersten eilf von 1 bis 11 einschließlich, ift im Kalender bie Epatte XXV, mit altem Schriftzeichen gefdrieben, ju nehmen 2). Und biefes ift nur mit ber Epafte 25 ber Fall, mit andern niemals. Es gefchieht aber folches beghalb, bamit bie Mondjahre mit ben Sonnenjahren genauer gufammenftimmen. Aus biefer Urfache find auch an fechs Stellen bes Kalenders zwei Spaften, nämlich XXV und XXIV bei Einem Tage

<sup>1)</sup> Siehe ben Gregorianifden Ralenber.

<sup>2)</sup> Siehe die aussührliche Tasel der Epakten und den Römischen Kalender. — Wenn in einem der 30 verschiedenen Spaktencykeln (was bei acht solchen Gykeln eintrifft) die Gyakte XXV bei einer goldenen Jahl, die größer als 11 ist, vorkommt, dann kommt in diesem Cyklus auch die Epakte XXIV vor, und zwar schon eher als XXV. Run stehen aber im Römischen Kalender die Spakten XXIV und XXV sechsmal neben einander, also bei den nämlichen Tagen im Berlaufe des Jahres. Es würden folglich bei einem solchen Spaktencyklus in einem Jahre, wo die Spakte XXV im Gebrauche steht, die kirchlichen Neumonde sechsmal auf die nämlichen Tage fallen, an welchen sie in eben diesem Cyklus bei der Spakte XXIV schon dagewesen sind, was sich mit der Natur des Spaktencyklus nicht verträgt. Daher wählte man die Spakte 25, welche im Falle des Zusammentressens von XXV und XXIV in Geltung tritt, und die betressenden Neumonde stets um einen Tag früher vorführt.

angeschrieben, damit nämlich die Lunationen so auseinander folgen, daß abwechselnd sechs derfelben 30 Tage, und sechs andere nur 29 Tage umfassen. Dieses ist aber in dem Buche "Neuer Plan für Herstellung des Römischen Kalenders" mehr als binreichend erklärt.

Wenn aber die an die Tage bes Ralenders vertheilten Epatten manchmal die Neumonde etwas später anzeigen, als es ber Birklickeit entspricht, so ift bierüber nicht zu wundern, indem diefelben mit reifer Erwägung auf diefe Art vertheilt worden find. Denn da fein Mondcotlus mit der aftronomischen Bewegung auf ben Punkt zutreffen kann, sondern jeder die Neumonde bald etwas früher, bald später anzeigt, so hat man bei Bertheilung bieses Cyklus von 30 Epakten im Ralender sich sorgfältig Mübe gegeben, daß die Neumonde durch die Epatten lieber manchmal später angezeigt werben, als daß sie manchmal ihre Site vorwärts bewegen, bamit bas beilige Ofterfest nicht mit ben baretischen Quartabecimanen entweder am XIV. Tage bes Mondalters, ober vor bemfelben gefeiert werde, so baß also hiebei wegen der Ofterfeier eine größere Rücksicht auf den XIV. Tag des Mondalters, auf den Bollmond, als auf den Neumond genommen wurde. es liegt nicht viel baran, wenn mandmal, was boch felten geschiebt, ber Fall eintritt, daß wegen diefer hinausverlegung des Neumondes das Ofterfest nach bem XXI. Tage des Mondalters gefeiert wird. Denn dieser Kehler ist kleiner, als wenn felbes vor bem XIV. Tage bes Mondalters gefeiert wird, oder im letten Monate bes Jahres, was im bochften Grabe ungereimt ware. hievon aber mehr in dem Buche "Neuer Blan fur Serftellung bes Römischen Ralenders", wo biefe Gegenstände fammtlich gang ausführlich erklart find.

Damit man aber sehe, woher die vorstehenden brei Tabellen entnommen sind, und durch welche Anordnung andere gemacht werden können, ist die folgende, immerwährende Tabelle des Spaktenchklus, nebst der Einweisungstafel dieses Spklus angefügt, woraus für alle Zeiten die Spakte eines jeden Jahres gefunden wird. Da aber die Begründung der Anfertigung sowohl der fortdauernden Tabelle des Spaktenchklus, als auch der Sinweisungstafel dieses Syklus in Kurzem nicht erklärt werden kann, und die Buchstaben des Alphabetes aus der aussührlichen Tasel des Spaktenchklus genommen sind, so verweisen wir diese Begründung absichtlich an das Buch "Neuer Plan für Verbesserung des Kömischen Kalenders", wo jene ausssührliche Tasel enthalten ist.)

<sup>1)</sup> Siehe II. Theil, Hauptst. XXVI. und XXVII.

#### Fortbauernbe Tabelle bes Gpaften = Cyflus.

| P       | l<br>XI | XX       | п         | c<br>II | P  | XX     | F<br>V 25  | f<br>VI | xvII      | M<br>XXVIII | i IX     |
|---------|---------|----------|-----------|---------|----|--------|------------|---------|-----------|-------------|----------|
| A<br>XX | al      | m<br>XII | D         | II d    | Z  | q<br>V | G<br>XXVI  | VII     | xvii      | II XXIX     | x x X    |
| B       | 1 1     | r i      | n<br>XIII | XX      | IV | e<br>V | r<br>  xVI | X       | H<br>XVII | h<br>VIII   | u<br>XIX |

### Ginweifungstafel für ben fortbauernben Gpaften = Cuflus.

|                       | Jahre des Gerrn                                                            |                       | Jahre bes Berrn                                |                  | Jahre bes Geren                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| N<br>P<br>P<br>a<br>b | 1<br>320 Schaltjahr<br>500 Schaltjahr<br>800 Schaltjahr<br>1100 Schaltjahr | A<br>u<br>A<br>u<br>t | 2200<br>2300<br>2400 Shaltjahr<br>2500<br>2600 | q<br>p<br>n<br>n | 3600 Shaltjahr<br>3700<br>3800<br>3900<br>4000 Shaltjahr |
| e                     | 1400 Schaltjahr                                                            | t                     | 2700                                           | m                | 4100                                                     |
| Ma                    | ch Wegn. 10 Tage                                                           | t                     | 2800 Shaltjahr                                 | 1                | 4200                                                     |
| D                     | 1582                                                                       | s                     | 2900                                           | 1                | 4300                                                     |
| D                     | 1600 Schaltjahr                                                            | s                     | 3000                                           | 1                | 4400 Schaltjahr                                          |
| C                     | 1700                                                                       | r                     | 3100                                           | k                | 4500                                                     |
| C                     | 1800                                                                       | r                     | 3200 Shaltjahr                                 | k                | 4600                                                     |
| B                     | 1900                                                                       | r                     | 3300                                           | i                | 4700                                                     |
| B                     | 2000 Schaltjahr                                                            | q                     | 3400                                           | i                | 4800 Schaltjahr                                          |
| B                     | 2100                                                                       | p                     | 3500                                           | i                | 4900                                                     |

Der Gebrauch dieser beiden Taseln ist aber solgender. Man suche in der Sinweisungstasel das gegebene Jahr, oder wenn dieses in der Tasel nicht enthalten ist, das nächstrühere enthaltene Jahr, und bemerke den Buchstaben des Alphabetes — entweder des kleinern oder des größern — welcher zur Linken der Tasel angebracht ist, und suche die goldene Zahl, welche dem gegebenen Jahre entspricht. Hierauf bemerke man in der fortdauernden Tabelle des Spaktencyklus denselben Buchstaben, und gebe der dritten des den diesem Buchstaben einschließlich gegen die Linke gezählt die goldene Zahl 1, der solgenden gegen die Rechte die

<sup>1)</sup> Die Einweisungebuchstaben find namlich in ber ausführlichen Gpattentafel ju jenen Gpatten geftellt, welche ber golbenen Bahl 8 angehoren, bie jur Beit bes Concils ju Ricaa ftatt hatte.

folgende goldene Zahl 2, und so fort, bis man zu der goldenen Zahl bes gegebenen Jahres gelangt, wobei man, wenn man die ganze Tabelle zurückgelegt hat, wieder zum Anfange derselben zurückehrt und den Buchstaden F, bei welchem die Spakte XXV und 25 mit verschiedenen Zahlzeichen steht, für Sine Stelle nimmt. Wenn man dieses richtig vollzieht, so sindet man an der Stelle, auf welche die goldene Zahl des gegebenen Jahres trifft, die Spakte dieses Jahres. Hiebei ist jedoch sorgfältig zu beachten: Wenn die goldene Zahl des gegebenen Jahres größer als 11 ist, dergleichen sind aber die nachsolgenden acht goldenen Zahlen von 12 dis 19, und wenn selbe auf die Stelle des Buchstadens F fällt, wo die zwei mit verschiedenen Zahlzeichen geschriedenen Spakten XXV. 25 stehen, dann nehme man die Spakte 25; die andere Spakte XXV aber nehme man, wenn auf dieselbe Stelle eine aus den eilf vorangehenden goldenen Zahlen von 1 bis 11 fällt, welche sämmtlich klesner als 12 sind.

Wir wollen dieses durch Beispiele erläutern. Dem Jahre 1582 nach der Berbesserung entspricht in der Einweisungstafel der Buchslabe D, und ist in diesem Jahre die goldene Zahl 6. Sett man daher in der fortdauernden Tabelle des Epakten-Cyklus zu der Stelle des Buchstabens a, welcher von der Stelle des Buchstabens D der dritte ist, die goldene Zahl 1, und zu der folgenden Stelle gegen die Rechte die goldene Zahl 2, u. s. f., so fällt die goldene Zahl 6 des gegebenen Jahres 1582 auf die Stelle der Spakte XXVI, welche vom 15. Okstober jenes Jahres ansangend im Kalender die Neumonde anzeigt.

Wieder ist in dem schon verbesserten Jahre 1583 die goldene Zahl 7, und es entspricht demselben in der Einweisungstafel der nämliche Buchstabe D. Denn weil dieses Jahr in der Tasel sich nicht vorsindet, so hat man das nächst vorige Jahr, nämlich 1582 zu nehmen, welchem der Buchstabe D zugehört. Bringt man also in der Spakten-Tabelle die goldene Zahl 1 an die Stelle des Buchstabens a, welcher der dritte ist von der Stelle des Buchstabens D, und die golsene Zahl 2 an die solgende Stelle gegen die Rechte und so fort, so fällt die goldene Zahl 7 des gegebenen Jahres auf die Stelle der Spakte VII, welche in diesem Jahre die Neumonde anzeigt.

Weiters entspricht dem Jahre 4218 in der Einweisungstafel der Buchstabe l, und ist in diesem Jahre die goldene Zahl 1. Stellt man also die goldene Zahl 1 dieses Jahres in der Tabelle der Spakten zu der Stelle des Buchstabens u, welcher von dem Buchstaben 1 nach der Linken hin der dritte ist, so sindet man XIX als Spakte dieses Jahres.

Ferner entspricht dem Jahre 1710 in der Einweisungstafel der Buchstabe C, und ist in diesem Jahre wieder die goldene Zahl 1. Bringt man daher in der Tabelle der Spakten die goldene Zahl 1 dieses Jahres zu der ersten Stelle

bes Buchstabens P, welcher ber britte ift von bem Buchstaben C, so findet man \* als Spatte jenes Jahres.

Wiederum entspricht dem Jahre 1912 in der Einweisungstafel der Buchstabe B, und ist in diesem Jahre die goldene Zahl 13. Wenn man daher in der forts dauernden Tabelle der Spakten an die Stelle des Buchstabens N, welcher von dem Buchstaben B der dritte ist, die goldene Zahl 1 sett, und an die folgende Stelle zur Rechten hin die goldene Zahl 2 und so fort, indem man zum Ansfange der Tabelle zurücksehrt, so fällt die goldene Zahl 13 des gegebenen Jahres auf die zweite Stelle. Es ist folglich die treffende Epakte XI.

Noch entspricht bem Jahre 1715 in ber Einweisungstafel ber Buchstabe C, und ift in bemselben die goldene Zahl 6. Gibt man also in der Tafel der Spakten die goldene Zahl 1 der Stelle des Buchstabens P, welcher von der Stelle des Buchstabens C der dritte ift, und sett die goldene Zahl 2 an die solgende Stelle zur Rechten u. s. w., so fällt die goldene Zahl 6 des gegebenen Jahres an die Stelle des Buchstabens F, unter welchem zwei Epakten XXV. 25 stehen, die durch verschiedene Zahlzeichen ausgedrückt sind. Weil aber die goldene Zahl 6 kleiner als 12 ist, so ist XXV als Spakte für das Jahr 1715 zu nehmen.

Endlich entspricht dem Jahre 1916 in der Einweisungstafel der Buchstabe B, und ist in demselben die goldene Zahl 17. Gibt man daher in der Spaktentabelle der Stelle des Buchstabens N, welcher von der Stelle des Buchstabens B der dritte ist, die goldene Zahl 1, und der folgenden Stelle zur Rechten die goldene Zahl 2 u. s. w., indem man zum Ansange der Tabelle zurücksehren muß, so trifft die dem gegebenen Jahre zukommende goldene Zahl 17 auf die nämliche Stelle des Buchstabens F, unter welchem die zwei Spakten XXV. 25 mit verschiedenen Zahlzeichen stehen. Weil nun die goldene Zahl 17 größer als 11 ist, so ist für das Jahr 1916 die nachfolgende Spakte 25 zu nehmen.

Auf biese Weise kann man die Spakte eines jeden Jahres für alle Zeiten finden.

Aus diesen Erklärungen kann Jeder, wenn er will, leicht eine Tabelle, ähnelich den drei oben gegebenen, ansertigen, in welcher nämlich die für gewisse Jahre dienlichen Spakten enthalten sind. Wünscht nämlich Jemand, da sich die Brauchbarkeit der dritten Tabelle die zum Jahre 2200 ausschließlich erstreckt, eine andere Tabelle, deren Anwendung mit dem Jahre 2200 beginnt, so ist zuerst, wie wir schon dargethan haben, die Spakte des Jahres 2200 zu suchen. Denn wenn man mit der goldenen Zahl des Jahres 2200 ansangend alle 19 goldenen Zahelen der Dronung nach hinstellt, und unter die goldene Zahl des genannten Zahres die gesundene Spakte eben dieses Jahres sest, sodann unter die andern goldenen Zahlen die übrigen Spakten anschreibt, welche durch fortgesetzes

Hinzuzählen der Zahl 11 zur vorhergehenden Spakte entstehen, doch so, daß zu der unter der goldenen Zahl 19 stehenden Spakte, wenn diese goldene Zahl nicht die letzte in der Tabelle ist, 12 abdirt werden, nicht 11, wie wir oben gezeigt haben: so ist eine Spakten-Tabelle gemacht, deren Brauchbarkeit mit dem Jahre 2200 einschließlich anfängt, und mit dem Jahre 2299 aufhört, weil dem Jahre 2300 in der Sinweisungstafel ein anderer Buchstabe, nämlich u entspricht, so daß mit diesem Jahre eine andere Tasel gemacht werden muß.

Zum Beispiel: Dem genannten Jahre 2200 entspricht in der Einweisungstasel der Buchstabe A, und die goldene Zahl ist 16. Wenn man daher in der sortdauernden Tabelle der Spakten bei der Stelle des Buchstabens M, welcher der dritte von der Stelle des Buchstabens A ist, die goldene Zahl 1 andringt, und an die solgende Stelle zur Rechten die goldene Zahl 2 u. s. f., so fällt die goldene Zahl 16 des genannten Jahres 2200 auf die Stelle des Buchstabens n, unter welchem sich für jenes Jahr die Spakte XIII vorsindet. Es wird daher, wenn man mit der goldenen Zahl 16 und mit der Spakte XIII anfängt, die Tabelle der Spakten, welche den goldenen Zahlen entsprechen, für jenes Jahr sich also darstellen.

Tabelle ber Gpatten, welche ben golbenen Bahlen vom Jahre 2200 einschlichlich bis jum Jahre 2300 ansichlieflich entsprechen.

| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | 16<br>XIII | XXIV        | 7   18<br>7   V | 19<br>XVI   | 1<br>XXVIII   | IX | XX      | 4<br>I  | XII X      | 6<br>XIII  |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|----|---------|---------|------------|------------|
| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | IV         | 8<br>XV   X | 9<br>XVI        | 10<br>  VII | 11<br>  XVIII | XX | 2<br>IX | 13<br>X | 14<br>  XX | 15<br>  II |

Aber die nämlichen Spatten können mit leichterer Mühe aus der fortdauernden Tabelle des Spatten Syklus abgeleitet werden. Denn wenn man die goldene Zahl 1 zu der Stelle des Buchstabens M hinskellt, die goldene Zahl 2 zu der folgenden Stelle zur Rechten, wo der Buchstabe i steht, und die goldene Zahl 3 zu der zur Rechten folgenden Stelle, wo der Buchstabe A ist; die goldene Zahl 4 wieder zu der zur Rechten folgenden Stelle, an welcher der Buchstabe a geschrieben ist u. s. w., wie dereits erklärt worden ist, so sind die Spatten unter die golsenen Zahlen dieser Zeittasel so einzuschreiben, wie dieselben in jener sortbauernden Tabelle des Spatten-Cyklus den goldenen Zahlen entsprechen, was in dem gegebenen Beispiele sichtlich geschehen ist. Hieraus läßt sich leicht erkennen, anf welche Weise die drei oberen Zeittaseln der Spatten gemacht worden sind. Andere und zwar bequemere Wege, sür irgend ein Jahr die Spatte zu sinden, wird man in dem Buche "Erklärung des verbesserten Römischen Kalenders" weiter unten antressen.

## 3. Kanon.

Bon bem Sonnen : Cyfins ober bem 28 jahrigen Cyfins ber Sonntagsbuchftaben.

Der Sonnenchklus oder der Cyklus der Sonntagsbuchstaben ist ein Verlauf von 28 Jahren von 1 bis 28, nach dessen Vollendung man wieder zur Einheit zurücksehrt. Seinen Anfang nimmt jedes Jahr dieses Cyklus mit dem Monate Januar, wie solches auch bei dem 19 jährigen Cyklus der goldenen Zahl gesagt worden ist. Dieser Cyklus von 28 Jahren wird aber hervorgebracht aus der Multiplikation der Zahl 7 durch 4, und zwar darum, weil es wegen der sieben Wochentage sieben Sonntagsbuchstaben gibt 1), und in jedem vierten Jahre ein Tag einzeschaltet wird, so daß alsdann jene Ordnung der sieben Buchstaben unterbrochen wird, und man zwei Sonntagsbuchstaben nimmt 2). Nach diesem Cyklus wird der

Derjenige Buchftabe, ber in irgend einem Jahre auf bie Sonntage trifft, heißt ber Sonne tagebuch ftabe biefes Jahres. Da aber ber Reujahrstag A auf jeben ber fieben Bochentage fallen tann, fo tann in Folge beffen auch jeber ber genannten fieben Buchftaben Sonntagebuch ftabe werben.

2) Stellt man aus ben Tagesbuchstaben A, b, c, d, e, f, g, so oft es angeht, brei folgenbe einzeln bar, bann an ber vierten Stelle zwei berfelben in Berbindung mit einander, bann erhalt man folgenbe, aus 28 Gliebern bestehenbe Reihe:

Da bas gemeine Sonnenjahr über 52 Bochen Einen Tag, bas Schaltjahr aber zwei Tage zählt, so muffen bie auf einander folgenden Reujahrtage in der Boche vorwärts schreiten, und zwar bret berselben je um Einen Tag, der vierte — auf ein Schaltjahr folgende um zwei Tage; die Sonntags-buchstaben hingegen muffen in Folge bessen im Alphabete rudwärts sich einstellen. Schreibt man baber die obige Reihe in umgesehrter Ordnung an, so erhält man die — nach dem Julianischen Kalender wohlgeordnete Reihe der Sonntagsbuchstaben für alle Beiten.

| Sonnen = Cyflus :<br>Sonntags = Buchstaben : | (gf)       | 2<br>e | 3<br>d  | 4<br>c  | (bA)    | 6<br>  g | 7<br>f  | 8<br>e | 9<br>(dc) | 10<br>b | 11<br>A | 12<br>g   | 13<br>(fe) | 14<br>d | 15<br>c | 16<br>b |
|----------------------------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|-----------|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|---------|
| Sonnen = Cyflus :<br>Sonntage = Buchftaben : | 17<br>(Ag) |        | 18<br>f | 19<br>e | 20<br>d | (0       | 1<br>b) | 2      | 2   2     | 3       | 24<br>f | 25<br>(ed | ) 2        | 6       | 27<br>b | 28<br>A |

Diese Busammenstellung ber Sonntagebuchstaben mit bem Sonnen Dyllus paßt aber beswegen für ben Julianischen Kalenber auf immer, weil bieser Rasenber regelmäßig alle vier Jahre ein Schaltjahr hat. Mit ben Jahren bes herrn past aber bieser Sonnen Syllus nebst seinen beigesetten Sonntagebuchstaben zusammen, wenn man bie Bahl 1 bes Cytlus einem Schaltjahre beigibt, beffen Reujahrtag ein Montag ift.

<sup>1)</sup> Man theilt namlich bie fammtlichen Tage bes Jahres nach Art ber Bochen in Cykeln von je fieben Tagen ab, und bezeichnet bie Tage eines jeden Cyklus ber Ordnung nach mit ben fieben erften Buchftaben bes Alphabetes:

Sonntagsbuchstabe eines jeben Jahres für alle Zeiten aufgefunden, wie am Ende bes nachfolgenden Kanon gezeigt werden wird.

Um für jedes gegebene Jahr die Zahl des Sonnen Syllus zu finden, hat man folgende Tabelle angefertiget, deren Gebrauch mit dem Jahre der Kalenderverbesserung 1582 anfängt, und für alle Zeiten dauert.

Tabelle des Sonnenchklus, welcher mit dem Jahre der Ralenderverbefferung 1582 aufängt.

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18' | 19 | 20 | 21 | 22 |

Aus dieser Tabelle wird in jedem beliebigen Jahre nach dem Jahre 1582 die gehörige Zahl des Sonnencyklus auf folgende Weise gefunden. Man gebe dem Jahre 1582 die erste Zahl der Tabelle nämlich 23, die zweite Zahl nämlich 24 dem folgenden Jahre 1583, und so fort ohne Ende, dis man dei dem Jahre, für welches man die Zahl des Sonnencyklus sucht, angelangt ist, indem man hiebei, wenn man die Tabelle durchgangen hat, immer wieder zum Ansange derselben zurücklehrt. Denn die Stelle, auf welche das gegebene Jahr fällt, zeigt dann die gesuchte Zahl des Sonnencyklus an.

Weil es aber sehr mühesam und lästig wäre, so viele Jahre in der genannten Tafel abzuzählen und dieselbe so oft zu durchgehen, bis man bei dem gegebenen Jahre angelangt ist, besonders aber, wenn das genannte Jahr von dem Jahre 1582 weit entsernt wäre, so haben wir diese andere Tafel angesertiget, aus welcher man ohne große Mühe in jedem beliebigen Jahre sowohl vor als nach dem Jahre 1582 die Zahl des Sonnencyklus auffinden kann, und zwar auf folgende Weise:

Man suche in der Tasel unter den Jahren des Herrn das gegebene Jahr. Ist dieses in der Tasel enthalten, so nehme man die zur Rechten desselben stehende Zahl, zähle zu dieser, wie es am Kopse der Tasel verlangt ist, 9 hinzu, und nehme nach dieser Hinzuzühlung immer 28 hinweg, so oft dieses angeht, so ist die biedurch erhaltene Zahl die verlangte Zahl des Sonnencyklus.

Ist aber das gegebene Jahr in der Tasel nicht enthalten, so nehme man das nächst frühere in der Tasel enthaltene Jahr, und zugleich die demselben entsprechende Zahl des Sonnencyklus. Sodann nehme man in derselben Tasel die noch übrigen Jahre und zugleich die denselben entsprechende Zahl des Sonnencyklus, und zähle diese zu der vorhin gefundenen Zahl des Sonnencyklus hinzu, werfe aber, wenn es angeht, aus der hiedurch erhaltenen Zahl 28 hinweg, und zähle

Tafel gur Anffindung ber Bahl bes Connencyflus für jebes Jahr 1).

| Jahre des<br>Herrn. | Connens<br>cyflus:<br>abbire 9. | Jahre bes<br>Herrn. | Connense chilus: abbire 9. | Jahre bes<br>Herrn. | Sonnens<br>cyflus:<br>abbire 9. | Jahre des<br>Herrn. | Sonnens<br>chilus:<br>abbire 9. |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| -1                  | 1                               | 300                 | 20                         | 50000               | 20                              | 7000000             | 0                               |
| 2                   | 2                               | 400                 | 8                          | 60000               | 24                              | 8000000             | 8                               |
| 3<br>4              | 3                               | 500                 | . 24                       | 70000               | . 0                             | 9000000             | 16                              |
| 4                   | 4                               | 600                 | 12                         | 80000               | 4                               | 10000000            | 24                              |
| 5                   | 5                               | 700                 | 0                          | 90000               | 8                               | 20000000            | 20                              |
| 6                   | 6                               | 800                 | 16                         | 100000              | 12                              | 30000000            | 16                              |
| 7.                  | 7                               | 900                 | 4                          | 200000              |                                 | 40000000            | 12                              |
| , 8                 | 8                               | 1000                | .20                        | 300000              |                                 | 50000000            |                                 |
| 9                   | .9                              | 2000                | 12                         | 400000              | 20                              | 60000000            | 4                               |
| 10                  | . 10                            | 3000                | 4                          | 500000              |                                 | 70000000            | . 0                             |
| 20                  | 20                              | 4000                | 24                         | 600000              | 16                              | 80000000            | 24                              |
| 30                  | 2                               | 5000                | 16                         | 700000              | 0                               | 90000000            | 20                              |
| 40                  | 7 12                            | 6000                | 8                          | 800000              | 12                              | 100000000           | 16                              |
| 50                  | 22                              | 7000                | 0                          | 900000              | 24                              | 200000000           |                                 |
| 60                  | 4                               | 8000                | 20                         | 1000000             |                                 | 300000000           | 20                              |
| 70                  | 14                              | . 9000              | 12                         | 2000000             | 16                              | 400000000           | 8                               |
| 80                  | 24                              | 10000               | 4                          | 3000000             | 24                              | 500000000           | 24                              |
| 90                  | 6                               | 20000               | 8                          | 4000000             | 4                               | 600000000           | 12                              |
| 100                 | 16                              | 30000               | 12                         | 5000000             | - 4                             | 700000000           | 0                               |
| 200                 | 4                               | 40000               | 16                         | 6000000             | 20                              | 800000000           | _                               |

endlich noch 9 hinzu. Die Bahl, welche man hiedurch erhält, ift, wenn man wieder im möglichen Falle 28 hinwegläßt, die gesuchte Bahl des Sonnencyklus.

Wenn aber auch die Jahre, welche übrig geblieben sind, sich in der Tafel nicht vorsinden, dann nehme man wieder das zunächst frühere Jahr nehst der entsprechenden Zahl des Sonnencyklus und addire diese Zahl zu der vorhin gestundenen Zahl des Sonnencyklus hinzu, und werse, wenn es angeht, von der hiedurch erhaltenen Zahl 28 hinweg. Das nämliche ist auch mit den übrigen Jahren, welche noch im Rücktande sind, zu thun, dis man alle Jahre in der Tasel gesunden hat. Zur letzen Zahl des Sonnencyklus endlich, die man aus den in der Tasel gesundenen Zahlen des Sonnencyklus zusammengebracht hat, addire man noch 9, und werse, wenn es angeht, von der gewonnenen Summe noch 28 ab. Denn auf diese Weise erlangt man die Zahl des Sonnencyklus für

<sup>1)</sup> Auch bas Jahr bes Sonnencyklus läßt fich, wie unten gezeigt wird, ohne biefe Tafel leicht burch Rechnung finden.

bas gegebene Jahr. Wenn aber nach Hinzuzählung von 9 die erlangte Zahl 28 ist, so daß nach Abzug der Zahl 28 nichts übrig bleibt, dann ist 28 die Zahl des Sonnenchklus.

Wir wollen die Sache durch Beispiele erläutern. Es sei die Zahl des Sonnencyklus für das Jahr 1000 zu finden. Da dieses Jahr sich in der Tasel vorfindet, und ihm die Zahl 20 entspricht, so erhält man, wenn man 9 hinzuzählt, die Zahl 29. Wirst man hievon 28 ab, so bleibt 1 als die Zahl des Sonnencyklus im Jahre 1000.

Kerner sei die Rahl des Sonnencotlus für das Rahr 1582 zu suchen. biefes Sahr fich in der Tafel nicht vorfindet. so nehme man das Jahr 1000 als bas nächst frühere in ber Tafel enthaltene Jahr, und beffen gabl bes Sonnen-Collus 20. Bierauf find in der Tafel die noch übrigen 582 Jahre zu nehmen. Da aber biefe in ber Tafel nicht enthalten find, fo nehme man wieder bas nächft frühere in der Tafel enthaltene Jahr 500, und deffen Bahl des Sonnenchtlus 24. Bablt man diese Babl zu ber vorbin gefundenen Babl bes Sonnencyklus 20 bingu, so erhält man 44. Rimmt man bievon 28 binweg, so verbleibt 16. Hierauf sind die noch übrigen 82 Jahre in der Tafel ju nehmen. Weil aber diese fich nicht vorfinden, so nehme man bas nächst frühere, in ber Tafel enthaltene Jahr 80 und die Rahl seines Sonnencoklus 24. Rählt man diese Rahl zu der vorbin erlangten Rabl des Sonnencotlus 16 bingn, so erhalt man 40, und werden bievon 28 weggezogen, so verbleiben 12. Endlich find noch die übrigen zwei Sabre in der Tafel zu nehmen, und die ihnen entsprechende Bahl des Sonnencyflus 2. Rählt man biefe zu ber eben hinterlassenen Rahl bes Sonnenchtlus 12 hinzu, fo erhält man die Bahl 14. Abbirt man endlich zu dieser Bahl noch 9, wie am Ropfe der Tafel verlangt ist, so erhält man 23 als die Zahl des Sonnencytlus im Jahre 1582.

Noch sei die Zahl des Sonnenchklus im Jahre 7075 zu suchen. Ich nehme zuerst in der Gegend des Jahres 7000 als Zahl des Sonnenchklus 0, und addire dieses zu 14 als der Zahl des Sonnenchklus, die sich in der Gegend des Jahres 70 vorsindet. Hiedurch erhalte ich die Zahl 14. Zu dieser Zahl zähle ich die Zahl des Sonnenchklus 5 hinzu, welche dem Jahre 5 entspricht, und erhalte dadurch die Zahl 19. Zähle ich endlich zu dieser noch 9 hinzu, so erhalte ich 28 als die Zahl des Sonnenchklus für das Jahr 7075.

Zur letzten Zahl werden aber aus der Ursache immer 9 addirt, weil Christus im zehnten Jahre dieses Sonnencyklus geboren wurde, weil sohin im ersten Jahre des Herrn die Zahl des Sonnencyklus 10 war, im zweiten die Zahl des Sonnencyklus 11, u. s. w.

Auch unterscheidet sich die Anfertigung dieser Tafel von der Ansertigung der Tasel für Auffindung der goldenen Zahl nur dadurch, daß hier 28 abzuwersen sind, nicht 19, wie dort. Man kann daher diese Tasel leicht auf beliebig viele Jahre erweitern.

Uebrigens wird bie Bahl bes Connencyflus fur ein beliebiges Sabr ohne biefe Tafel mittelft ber Lehren ber Arithmetit mit leichter Mube burch folgendes Berfahren gefunden: Man abbire ju bem gegebenen Jahre bes herrn bie Bahl 9, und bivibire bie hiedurch erhaltene Babl burch 28. Die Babl nun, welche bei biefer Division übrig bleibt (man bat auf bie Babl bes Quotienten feine Rudfict ju nehmen; benn diefe Bahl zeigt nur an, wie oft ber Sonnenchtlus von Chrifti Geburt an bis jum gegebenen Jahre abgelaufen ift), ift bie Bahl bes Connen-Cyflus für bas gegebene Sabr. Und wenn bei ber Divifion fein Reft bleibt, bann ift 28 bie Bahl bes Connencyflus. - Es werbe 3. B. für bas Jahr 1582 die Babl bes Sonnencyklus gesucht. Abbire ich 9 und bivibire bie bieburch erhaltene gabl 1591 burch 28, fo finde ich, bag bei ber Divifion 23 übrig bleiben. Es ift alfo im Jahre 1582 die Bahl bes Sonnencoflus 23. Wenn wiederum für bas Sahr 1587 bie Bahl bes Connencytlus gefucht wird, fo abbire ich 9, und erhalte baber 1596. Dividire ich biefe Bahl burch 28, fo finde ich, bag nichts übrig bleibt. Im Jahre 1587 ift baber die Bahl bes Connencuflus 28. Und fo gilt es bei allen anbern Jahren.

## 4. Kanon.

166 (17 mm) 1 mm

farts Ye of the

## Bon ben Sonntagebuchftaben.

Da der Chklus der Sonntagsbuchstaben, welcher nach 28 Jahren immer wiederkehrt und in der Römischen Kirche bis auf den heutigen Tag in Anwendung gewesen ist, theils wegen Ausstossung von zehn Tagen im Monate Oktober des Jahres 1582, theils anch wegen Auslassung von drei Schaltjahren in je vierhundert Jahren, nothwendig eine Unterbrechung erleidet, wie solches in dem Buche "Neuer Plan für Herstellung des Kömischen Kalenders" dargethan, und von Pabst Gregor XIII. in seiner Bulle zum Jahre der Kalenderverbesserung bestätiget worden ist: so legen wir die solgende Tabelle der Sonntagsbuchstaben vor, welche nach dem 15. Oktober des Jahres der Kalenderverbesserung 1582 (nachdem vorher 10 Tage weggenommen waren) dis zum Jahre 1700 ausschließlich für alle Jahre zum Gebrauche dienlich sein wird.

Tabelle ber Sonntagsbuchstaben vom 15. Oktober bes Jahres ber Rafenderverbefferung 1582 (nachdem vorher 10 Tage weggenommen worden) bis zum Jahre 1700 ausschließlich.

| cb A fed | c Agf | ecbAg | edc b gfe | d | bAg f d | 11 |
|----------|-------|-------|-----------|---|---------|----|
| g        | b     | d f   | A         | C | e       | '  |

Der Gebrauch bieser Tabelle ist folgender. Man gibt dem Jahre der Kalenderverbesserung 1582 nach dem 15. Oktober (nachdem vorerst 10 Tage weggelassen worden) den Buchstaben c an der ersten Stelle, dem folgenden Jahre 1583
den Buchstaben d an der zweiten und dem Jahre 1584 die Buchstaben Ag an
der dritten Stelle, und so werden weiters den folgenden Jahren folgende Stellen
zugewiesen, dis man zum gegebenen Jahre gelangt ist, indem man immer zum
Ansange der Tabelle zurücklehrt, so oft man dieselbe durchlausen hat. Denn die
Stelle, auf welche das gegebene Jahr fällt, gibt den Sonntagsbuchstaben für das
gegebene Jahr an, wenn dieses Jahr vor 1700 statt hat. Wenn nur Sin Buchstabe da ist, so ist das Jahr ein gemeines; ist aber ein zweisacher Buchstabe da,
so ist das Jahr ein Schaltjahr, und dann zeigt der obere Buchstabe im Kalender
den Sonntag an vom Ansange des Jahres dis zum Feste des hl. Apostels Matthias,
der untere aber von diesem Feste dis zum Ende des Jahres.

Es sei z. B. für das Jahr 1587 der Sonntagsbuchstabe zu suchen. Man zähle vom Jahre 1582, welches man dem ersten Buchstaben c zutheilt, bis zum Jahre 1587, indem man die einzelnen Jahre den einzelnen Stellen zuweiset (wobei man die doppelt stehenden Buchstaben — den obern und untern — immer für Eine Stelle zu nehmen hat), so fällt das Jahr 1587 auf den Buchstaben d, welcher den sechsten Plat in der Tabelle einnimmt. Es ist also in diesem ganzen Jahre der Sonntagsbuchstabe d, und das Jahr ist ein gemeines, weil nur ein einsacher Buchstabe vorkommt.

Ferner sei für das Jahr 1616 der Sonntagsbuchstabe zu suchen. Man zähle, wie gesagt, vom Jahre 1582 bis zum Jahre 1616, indem man, wenn man die Tabelle durchsausen hat, wieder zum Anfange berselben zurücklehrt, so wird man zu den zwei Buchstaben b gelangen, die am siebenten Platze stehen. Es ist

<sup>1)</sup> Im Jahre 1582 war die Babt des Sonnenentlus 23, daher (laut Anmerkung 2 S. 17) ber Julianische Sonntagsbuchstabe g. Der Julianische Ralender hat aber die 1582 um 10 Schaltjahre zu viel genommen, und baher auch 10 Sonntagsbuchstaben mehr verwendet, als hatte sein sollen. Man gelangt daher um diese Zeit aus dem Julianischen Sonntagsbuchstaben zum Gregorianischen, indem man, nach g anfangend, im Alphabete um 10 Buchstaben — b. h. nach Uebergehung der sieben Tagebuchstaben — noch um 8 Buchstaben vorschreitet. Hiedurch kommt man nach dem Julianischen g über a, b in c an, wie obige Tasel auch bestätiget.

also dieses Jahr ein Shaltjahr, indem man einem doppelten Buchstaben begegnet. Der obere Buchstabe c zeigt den Sonntag an vom Anfange jenes Jahres bis zum Feste des hl. Matthias, der untere aber b im übrigen Theile des Jahres.

Damit aber in den Jahren, die nicht weit vom Jahre 1700 entfernt liegen 1), das Zählen erleichtert werde, und man nicht zu oft zum Anfange der Tabelle zurücktehren muffe, hat man eine Jahrestabelle in folgender Weise anzusertigen.

| Jahre, mit welchen die<br>Tabelle der Sonntags:<br>Buchstaben anfängt. |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1582                                                                   |
| 1610                                                                   |
| <b>1638</b> (                                                          |
| 1666                                                                   |
| 1694                                                                   |
| L                                                                      |

Man addire zu dem Jahre 1582, mit welchem der Gebrauch der Tasel der Sonntagsbuchstaben anfängt, 28 und zu der hiedurch erhaltenen Zahl wieder 28, und so weiters, jedoch so, daß das letzte Jahr kleiner sei, als 1700, zu welchem sich die Brauchbarkeit der Tabelle der Sonntagsbuchstaben nicht ausdehnt. Wenn daher ein Jahr, dessen Sonntagsbuchstabe gesucht wird, in dieser Jahrestabelle enthalten ist, so ist der erste Buchstabe in der Tabelle der Sonntagsbuchstaben der Sonntagsbuch

nicht enthalten, so nehme man in der Jahrestabelle das nächst frühere Jahr, und zähle von diesem angefangen in der obengenannten Tabelle der Sonntagsbuchstaben, von der ersten Stelle ausgehend, fort bis zum gegebenen Jahre. Denn durch dieses Zählen gelangt man zu dem Sonntagsbuchstaben, ohne daß man zum Ansfange der Tabelle zurückzukehren hat.

Es sei 1638 das gegebene Jahr. In diesem Jahre ist, da selbes in dieser Tabelle vorkommt, der Sonntagsbuchstabe c, weil dieser in der Tabelle der Sonntagsbuchstaben der erste ist. Wenn aber 1647 das gegebene Jahr sei, welches in dieser Tabelle nicht enthalten ist, so hat man in der Tabelle der Sonntagsbuchstaben vom Jahre 1638, als dem nächst früheren anfangend zu zählen, bis zum gegebenen Jahre 1647, indem man nämlich das Jahr 1638 zur ersten Stelle, und das solgende Jahr 1639 zur zweiten Stelle setz u. s. f. Auf diese Weise fällt das gegebene Jahr 1647 auf die zehnte Stelle des Buchstaben f, welcher der dritte nach dem Schaltjahre und in dem gegebenen Jahre der Sonntagsbuchstabe ist.

Nach Ablauf des Jahres 1699 aber, mit dessen Ende die Brauchbarkeit der obigen Tabelle der Sonntagsbuchstaben aufhört, ist die nachfolgende Tabelle der Sonntagsbuchstaben zu nehmen, deren Brauchbarkeit mit dem Jahre 1700 anfängt, und für immer dauert, wenn man die beigefügte Einweisungstafel anwendet, wie folgt.

<sup>1)</sup> Belde Jahre baber vom Anfange ber Tabelle 1582 weit entfernt liegen.

## Fortbauernde Tabelle ber Sonntagsbuchstaben vom Jahre 1700 einschließlich angesfangen, wenn man in je 400 Jahren brei Schaltjahre ausläst.

| Ī |   |   |   | П |   |   |   | III |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | b | A | g | f | d | C | b | A   | f | e | d | C | A | g | f | e | C  | b | A | g | е | d | C | b | g | f | е |
| c |   | [ |   | e |   |   |   | g   |   |   |   | b |   | Γ |   | d | Ι. |   |   | f |   |   |   | A |   |   |   |

## Ginweisungstafel zur obengenannten immermährenden Tabelle ber Sonntagebuchftaben vom Jahre 1700 angefangen.

| Jahre          | bes Berrn.           | Jahre          | bes Derrn.           | Jahre          | bes Derrn.              |   | Jahre bes herrn. |                         |  |  |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------|--|--|
| I<br>II<br>III | 1700<br>1800<br>1900 | I<br>II<br>III | 5700<br>5800<br>5900 | I<br>II<br>III | 9700<br>9800<br>9900    |   | I<br>II<br>III   | 13700<br>13800<br>13900 |  |  |
| I<br>II<br>III | 2100<br>2200<br>2300 | I<br>II<br>III | 6100<br>6200<br>6300 | I<br>II<br>III | 10100<br>10200<br>10300 |   | I<br>II<br>III   | 14100<br>14200<br>14300 |  |  |
| I<br>II<br>III | 2500<br>2600<br>2700 | I<br>II<br>III | 6500<br>6600<br>6700 | I<br>II<br>III | 10500<br>10600<br>10700 |   | III ·            | 14500<br>14600<br>14700 |  |  |
| I<br>II<br>III | 2900<br>3000<br>3100 | I<br>II<br>III | 6900<br>7000<br>7100 | I<br>II<br>III | 10900<br>11000<br>11100 | • | I<br>II<br>III   | 14900<br>15000<br>15100 |  |  |
| I<br>II<br>III | 3300<br>3400<br>3500 | I<br>II<br>III | 7300<br>7400<br>7500 | III<br>III     | 11300<br>11400<br>11500 |   | I<br>II<br>III   | 15300<br>15400<br>15500 |  |  |
| I<br>II<br>III | 3700<br>3800<br>3900 | I<br>II<br>III | 7700<br>7800<br>7900 | I<br>II<br>III | 11700<br>11800<br>11900 |   | I III            | 15700<br>15800<br>15900 |  |  |
| I<br>II<br>III | 4100<br>4200<br>4300 | I<br>II<br>III | 8100<br>8200<br>8300 | I<br>II<br>III | 12100<br>12200<br>12300 |   | I<br>II<br>III   | 16100<br>16200<br>16300 |  |  |
| I<br>II<br>III | 4500<br>4600<br>4700 | I<br>II<br>III | 8500<br>8600<br>8700 | I<br>II<br>III | 12500<br>12600<br>12700 |   | I<br>II<br>III   | 16500<br>16600<br>16700 |  |  |
| I<br>II<br>III | 4900<br>5000<br>5100 | III            | 8900<br>9000<br>9100 | I<br>II<br>III | 12900<br>13000<br>13100 |   | I<br>II<br>III   | 16900<br>17000<br>17100 |  |  |
| I<br>II<br>III | 5300<br>5400<br>5500 | III            | 9300<br>9400<br>9500 | I<br>II<br>III | 13300<br>13400<br>13500 |   | I<br>II<br>III   | 17300<br>17400<br>17500 |  |  |

Um den Sonntagsbuchstaben eines Jahres, das nicht kleiner als 1700 ift, zu finden, febe man in der Ginweisungstafel, welche Rabl aus den alten Abmifchen Rablzeichen zur Linken des gegebenen Jahres, ober (wenn dieses in der Tafel nicht portommt) bes nächft kleineren Jahres getroffen wird, und bemerke dieselbe in ber fortbauernden Tabelle der Sonntagsbuchstaben. Denn wenn man an die Stelle biefer alten Romifchen Babl bas aus ber Ginweifungstafel erhaltene Jahr anfest, bas folgende Jahr aber an die folgende Stelle, bis man zu dem gegebenen Jahre gelangt ift, indem man, so oft es nothwendig wird, wieder jum Anfange ber Tabelle zurückehrt, so gelangt man an die Stelle des gesuchten Sonntagsbuchstaben. Aft dieser einfach, so ist das gegebene Jahr ein gemeines; ist er aber doppelt, so ift es ein Schaltjahr. Eine Ausnahme hievon machen jene Schlußjahre ber Jahrhunderte, in denen der Schalttag ausgelaffen wird, dergleichen find alle jene Jahre, und nur jene, die in der Einweisungstafel ausgedrückt find. Denn weil diese Jahre gemeine Jahre sind, so hat man in denselben von den zwei vorhandenen Buchstaben nur den untern zu nehmen, mit Weglaffung des obern, weil diefer im vorhergegangenen Jahre in Anwendung gewesen ift. In den übrigen Schlußjahren der Jahrhunderte, welche Schaltjahre find, zu welcher Art alle jene Schlußjahre gehören, welche in der Einweifungstafel nicht verzeichnet find, muffen beide vorhandene Buchftaben genommen werben, wie es in andern Schaltjahren gefchieht.

Beispiel. Dem Jahre 1710 entspricht in der Einweisungstafel die alte Zahl I, weil das genannte Jahr in der Tafel nicht enthalten ist, und man daher das nächst kleinere Jahr 1700 nehmen muß, welchem die Zahl I entspricht. Wenn man also von dem in der Tafel gefundenen Jahre 1700 in der fortdauernden Tabelle der Sonntagsbuchstaden über die Stellen dis zum gegebenen Jahre 1710 hinzählt, indem man dei der ersten Stelle anfängt, oberhalb welcher nämlich dieselbe, in der Einweisungstafel gefundene Zahl I steht, so sindet man den Sonntagsbuchstaden e, den zweiten nach dem Schaltjahre, und es ist daher das Jahr 1710 ein gemeines Jahr, und zwar das zweite nach einem Schaltjahre.

Ferner entspricht bem Jahre 1912 in der Einweisungstafel die alte Zahl III. Zählt man also von dem in der Tafel gefundenen Jahre 1900 an in der Tabelle der Sonntagsbuchstaden durch die Stellen fort, dis zum Jahre 1912, indem man bei der neunten Stelle, oberhalb welcher nämlich die alte Zahl III steht, anfängt, so sindet man die zwei Sonntagsbuchstaden gf. Dieses Jahr ist also ein Schaltzahr.

Beiters entspricht bem Jahre 1800 in der Einweisungstafel die alte Zahl II, welcher in der Tabelle der Sonntagsduchstaben die zwei Buchstaben se entsprechen. Bon diesen zwei Buchstaben ist in dem genannten Jahre nur der untere, e, anwendbar, weil das Jahr ein gemeines Jahr ist, der obere Buchstabe f aber in dem vorhergegangenen Jahre 1799 Sonntagsduchstabe gewesen.

Endlich entspricht dem Jahre 3600 in der Einweisungstafel die alte Zahl III neben dem nächst kleinern Jahre 3500. Zählt man daher in der Tabelle der Sonntagsbuchstaden vom Jahre 3500 angefangen die Stellen, indem man dei der neunten Stelle dieser Zahl III beginnt, so sindet man die zwei Buchstaden dA, von denen aber beide genommen werden müssen, weil dieses Schlußjahr des Jahr-hunderts ein Schaltjahr ist, indem selbes in der Einweisungstafel nicht enthalten ist.

Um aber das Zählen zu erleichtern, hat man hier den obenbeschriebenen Kunstgriff anzuwenden. Man hat nämlich eine Jahrestabelle zu fertigen, welche dadurch fortschreitet, daß man zu der in der Einweisungstafel gefundenen Zahl immer wieder die Zahl 28 addirt. So addirt man in dem eben gegebenen

Beispiele zum Jahre 3500, hierauf zu der zusammengesetzen Zahl 3528 u. s. w. doch so, daß die letzte gewonnene Zahl kleiner sei, als 3700. Denn in diesem Jahre ist, wie die Einweisungstafel darthut, in der Tafel der Sonntagsbuchstaben eine andere alte Zahl zu nehmen. Hat man diese Jahrestabelle angesertiget, so weiß man sogleich, bei welchem Jahre das Zählen in der Tabelle der Sonntagsbuchstaben angesangen werden müsse. Aus diesem Grunde fangen wir, bei dem vorigen Beispiele verbleibend, unter der alten Zahl III das Zählen bei dem Jahre 3584 an, welches in der Jahrestabelle

zunächst kleiner ist, als das gegebene Jahr 3600, welches an die Stelle der zwei Buchstaben b.A fällt, wie zuvor.

Die nämliche Tabelle kann in der Einweisungstafel einem jeden Säkularjahre angepaßt werden, wenn man an die Stelle des Säkularjahres 3500 ein beliebiges anderes Säkularjahr sett, und in jedem Säkularjahre, welches neben der Zahl I, oder II steht, das Zählen bei dem Säkularjahre selbst anfängt, dann bei 28, 56, 84 nach diesem Säkularjahre; in jedem Säkularjahre aber, welches neben der Zahl III steht, auch bei dem Säkularjahre selbst, dann bei 28, 56, 84 nach diesem Säkularjahre, und sodann bei 12, 40, 68, 96 nach dem nächstsolgenden Säkularjahre, wie in der vorliegenden Tabelle das Zählen bei dem Säkularjahre 3500 selbst, welches in der Einweisungstafel neben der Zahl III steht, angesangen werden muß, dann bei 28, 56, 84 nach 3500, und bei 12, 40, 68, 96 nach 3600, welches auf das Säkularjahr 3500 zunächst folgt.

Auch ist die Ansertigung der Einweisungstafel sehr leicht. Diese schreitet nämlich durch alle Säkularjahre vor, die keine Schaltjahre sind, und läßt jene Säkularjahre aus, welche Schaltjahre sind, weil in jenen die Ordnung der Sonn-tagsbuchstaben unterbrochen wird, in diesen aber nicht. Es wird also immer nach drei Säkularjahren in der Tafel ein Säkularjahr ausgelassen, weil dieses ein

Schaltjahr ift. Endlich wiederholen sich, wie man sieht, die alten Zahlen I, II, III der Ordnung nach.

Aus dem bisher Erklärten wird es Niemandem schwer sein, aus unserer fortdauernden Tabelle eine besondere Tabelle herauszubilden, die für eine besondere Zeit dienlich ist. Denn wenn man eine Tabelle von 28 Sonntagsbuchstaden ansfertiget, die bei der Stelle jener alten Zahl anfängt, welche in der Einweisungstafel einem beliebigen Säkularjahre entspricht, so wird eine Tabelle fertig sein, welche von diesem Säkularjahre bis zu dem in der Einweisungstafel solgenden Säkularjahre ausschließlich dienlich sein wird; unter dem Bemerken jedoch, daß von den ersten zwei senem Säkularjahre entsprechenden Buchstaden, mit welchem die Anwendung der Tabelle beginnt, der untere genommen werden müsse, mit Wegslassung des obern. Rach dieser Anweisung ist die folgende Tabelle, deren Brauchbarkeit mit dem Jahre 1800 anfängt und bis zum Ende des Jahres 1899 sortdauert, angesertiget, wobei wesentlich zu bemerken ist, daß im Jahre 1800 der Sonntagsbuchstade e sei, nämlich der untere aus den zwei ersten se, dann im folgenden Jahre 1801 der Sonntagsbuchstade d, u. s. f.

#### Tabelle ber Sonntagsbuchftaben vom Jahre 1800 bis zum Jahre 1900 ansichlieflich.

| -   |     | _  | -  | -    |     | _   | _ | -   |     | _  | _   | _   | _   | _  |     |       |    |     |   | _     | _  | _   |    |      |     | _     | _  |   |
|-----|-----|----|----|------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-------|----|-----|---|-------|----|-----|----|------|-----|-------|----|---|
| l f | d   | 10 | h  | I A  | l F | ۱ ۵ | 1 | C   | Ι Δ | or | l F | ۱۵  | C.  | h  | Ι Δ | g     | Δ. | l A |   | h     | ar | l f | ۱۵ | l di | ۱b۱ | I & I | σI | Ĺ |
| 1 * | 1 ~ | 10 | 1  | 1 ** | . * | 1 ~ | 4 | 1 2 | 122 | 5  | ٠.  | -   |     | l  | -   | 5     | .6 | u   |   | ע     | 5  | •   | 10 | u    | 10  | 1     | 0  | ı |
| l e |     | 1  | 1  | or   | Ι.  | 1   | l | l h | ł   | ŀ  | [   | 1 1 | j . |    | ľ   | f     | i  | ł   | l | Ι Δ Ι | 1  |     | ľ  | C    | 1 ! | 1 1   | 1  |   |
|     |     | 1  | ı. |      | ł   | 1   | 1 | , . | i   | 1  |     | ļ u |     | ı. | l   | 1 * 1 | t  | ł   | 1 |       | i  | ł   |    | v    |     | 1 1   |    | 1 |

Sehr leicht können wir auch den nämlichen Sonntagsbuchstaben eines jeden beliebigen Jahres sowohl vor der Berbesserung des Jahres, als nach derselben für immer aus dem alten Sonnenchklus oder aus dem 28 jährigen Spillus der Sonntagsbuchstaben sinden, dessen sich die Kirche dis zum heutigen Tage bedient hat. Dieser Spikus nehft seiner Cinweisungstafel, welche durch alle Schlußjahre der Jahrhunderte in der Art fortschreitet, daß jedes vierte Schlußjahr ein Schaltjahr ist, und sich dann dieselbe alte Zahl wiederholt, gestaltet sich aber in folgender Weise:

#### Alter fortbauernder Sounencyflus ober 28 jähriger Cyflus ber Sountagebuchstaben.

| V      |       | M     | -,- | - 1 | П     | , , , , , | - 1 | IV     |   |   |   | VI     |   |   | , | I      | , | ., |   | III    |   |   |   |
|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-----------|-----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|----|---|--------|---|---|---|
| g<br>f | e d c | b   E |     | e   | d   c | b A       | g   | f<br>e | d | C | b | A<br>g | f | ę | d | c<br>b | A | g  | f | e<br>d | C | b | A |

Einweisungstafel jum alten Sonnencyflus.

|                            | Jahre bes herrn                                      |                           | Jahre bes herrn                                          |                            | Jahre bes Gerru                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| V<br>V<br>Nac<br>I<br>I    | 1<br>1582<br>Abzug X Tage<br>1582<br>1600 Schaltjahr | VI<br>VI<br>VII<br>I<br>I | 3100<br>3200 Schaltjahr<br>3300<br>3400<br>3500          | VI<br>VII<br>VII<br>I<br>I | 5000<br>5100<br>5200 Schaltjahr<br>5800<br>5400            |
| II<br>III<br>IV<br>IV<br>V | 1700<br>1800<br>1900<br>2000 Schaltjahr<br>2100      | II<br>III<br>IV<br>V<br>V | 3600 Scaltjahr<br>3700<br>3800<br>3900<br>4000 Scaltjahr | III<br>IV<br>V<br>V        | 5500<br>5600 Schaltjahr<br>5700<br>5800<br>5900            |
| VI<br>VII<br>VII<br>I<br>I | 2200<br>2300<br>2400 Shaltjahr<br>2500<br>2600       | VI<br>VII<br>I<br>I<br>II | 4100<br>4200<br>4300<br>4400 Schaltjahr<br>4500          | VI<br>VII<br>I<br>II<br>II | 6000 Schaltjahr<br>6100<br>6200<br>6300<br>6400 Schaltjahr |
| III .<br>IV<br>V           | 2700<br>2800 Scaltjahr<br>2900<br>3000               | III<br>IV<br>V            | 4600<br>4700<br>4800 Sojaltjahr<br>4900                  | III<br>IV<br>V             | 6500<br>6600<br>6700<br>6800 Shaltjahr                     |

Will man daber den Sonntagsbuchstaben für irgend ein gegebenes Jahr finden, so sehe man in der Einweifungstafel, welche alte Bahl zur Linken bes gegebenen Jahres, ober (wenn biefes in ber Tafel nicht verzeichnet ift) zur Linken bes nächft früheren verzeichneten Jahres fich vorfindet, und bemerke bieselbe in bem Sonnencoffus. Denn wenn man von biefer gahl einschließlich gegen bie Rechte vorschreitend und wiederum, wenn es nothig ift, beim Anfange bes Cotlus beginnend, so viele Stellen ber Sonntagsbuchstaben gablt, als viele Einheiten in ber laufenden gabl bes Sonnenchklus (man findet dieselbe aus dem 3. Kanon) enthalten find, so gelangt man an die Stelle bes gesuchten Sonntagsbuchstabens. Ift diefer ein einfacher, fo ift bas gegebene Jahr ein gemeines, ein Schaltjahr bingegen, wenn berfelbe boppelt ift. Ansgenommen find jedoch jene Schlichjahre ber Jahrhunderte, in welchen der Schalttag ausgelaffen wird; bergleichen find aber alle jene Jahre, und nur jene, benen in der Einweisungstafel das Wort "Schalts jahr" nicht beigesetzt ift. In biesen Jahren ift, weil fie gemeine Jahre find, aus ben zwei getroffenen Buchstaben ber untere zu nehmen, ber obere hingegen auszulaffen, weil er im vorhergegangenen Sabre ber Sonntagsbuchstabe gewesen ift.

In ben andern Sakularjahren, welche Schaltjahre find, in allen zenen Jahren nämlich, denen das Wort "Schaltjahr" beigeset ist, sind die beiden Buchstaben zu nehmen, wie solches in andern Schaltjahren geschieht.

Beispiel. Dem Jahre 1699 entspricht in der Einweisungstafel die alte Zahl I, neben der nächst kleineren Zahl 1600. Da nun im Jahre 1699 die Zahl des Sonnenchklus 28 ist, so hat man, angefangen von der Stelle, oberhalb welcher diese Zahl I steht, 28 Stellen der Sonntagsbuchstaben abzuzählen, bis zum Buchstaben d, welcher in senem Jahre Sonntagsbuchstabe ist, der dritte nach einem Schaltjahre.

Ferner entspricht dem Jahre 1700 in der Einweisungstafel die alte Zahl II; die Zahl des Sonnenchklus aber ist 1. Es ist also an der ersten Stelle der Sonnstagsduchstaden unter der alten Zahl II von den zwei Buchstaden d.c., der untere der Sonntagsduchstade dieses Jahres, weil selbes ein gemeines Jahr ist; der obere Buchstade dagegen d ist, wie aus dem vorhergehenden Beispiele erhellet, im vorausgegangenen Jahre 1699 Sonntagsbuchstade gewesen.

Endlich dem Jahre 2000 entspricht in der Einweisungstafel die alte Zahl IV; die Zahl des Sonnencyklus aber ist um diese Zeit 21. Wenn man also 21 Stellen der Sonntagsbuchstaben abzählt, indem man bei der Stelle dieser alten Zahl IV ansängt, so sindet man die zwei Buchstaben dA, welche in diesem Jahre beide Sonntagsbuchstaben sind, weil das Jahr ein Schaltjahr ist.

Aber die weiter oben gegebene Berechnung ift weniger muhesam, weil man bei ihr ben Sonnencyklus nicht braucht.

### 5. Kanon.

#### Bon ber Römer = Zinszahl.

Die Römer-Zinszahl ist der Berlauf von 15 Jahren, von 1 bis 15, nach deren Beendigung man wieder zu 1 zurückehrt. Jedes Jahr dieses Cyklus nimmt in den Pähfklichen Bullen seinen Ansang mit dem Januar, wie wir im Betreffe des 19 jährigen Cyklus der goldenen Zahl dargethan haben. Weil nun der Gesbrauch der Römer-Zinszahl in den diplomatischen Angelegenheiten und öffentlichen Urkunden sehr häusig ist, so kann man für irgend ein gegebenes Jahr das Jahr der Römer-Zinszahl leicht in der folgenden Tabelle sinden, deren Brauchbarkeit immer sortdauert, die jedoch ihren Ansang mit dem Jahre der Kalenderverbesserung 1532 nimmt.

#### Tabelle ber Römer-Binstahl vom Jahre ber Ralenderverbefferung 1582 angefangen.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Denn wenn man dem Jahre 1582 die erste Zahl nämlich 10 gibt, und dem folgenden Jahre 1583 die zweite Zahl nämlich 11, u. s. w. dis zu einem gegebenen Jahre, indem man immer wieder zum Anfange der Tabelle zurücklehrt, so oft man dieselbe durchgangen hat, so fällt das gegebene Jahr auf die Römer-Zinszahl, welche gesucht wird.

Weil es aber beschwerlich und sehr mühesam ware, in der genannten Tabelle so viele Jahre zu durchsuchen, indem man öfters zum Anfange der Tabelle zurückehren müßte, bis man zur Römer-Zinszahl des gegebenen Jahres gelangte, des sonders wenn dieses Jahr von dem Jahre 1582 weit entfernt wäre: so haben wir diese andere Tabelle angesertiget, aus welcher man die Römer-Zinszahl für jedes Jahr sowohl vor, als nach 1582 ohne viele Rühe auf folgende Weise aufsinden kann.

Zafel gur Auffindung ber Romer Binsgahl für jebes Sahr.

| Jahre des<br>Henru | Römers<br>Zinszahl:<br>abbire 3. | Jahre bes | Römer-<br>Zinszahl:<br>abbire 3. | Jahre des<br>Herrn | Römer:<br>Zinszahl:<br>addire 8. | Johre Des<br>Herrn | Römers<br>Zinszahl:<br>abbire 3. |
|--------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1                  | 1                                | 300       | 0                                | 50000              | 5                                | 7000000            | 10                               |
| 2                  | 2                                | 400       | 10                               | 60000              | 0                                | 8000000            |                                  |
| 2<br>3             | 3                                | 500       | 5                                | 70000              | 10                               | 9000000            |                                  |
| 4                  | 4                                | 600       | 0                                | 80000              | .5                               | 10000000           |                                  |
| 5                  | 5                                | 700       | 10                               | 90000              | 0                                | 20000000           | 5                                |
| 6                  | 6                                | 800       | 5                                | 100000             | 10                               | 30000000           |                                  |
| 7                  | 7                                | 900       | 0                                | 200000             | 5                                | 40000000           | 10                               |
| 8                  | 8                                | 1000      | 10                               | 300000             | 0                                | 50000000           |                                  |
| 9                  | 9                                | 2000      | 5                                | 400000             | 10                               | 60000000           | 0                                |
| 10                 | 10                               | 3000      | .0                               | 500000             | .5                               | 70000000           |                                  |
| 20                 | 5                                | 4000      | 10                               | 600000             | 0                                | 80000000           | 5                                |
| <b>3</b> 0         | O                                | 5000      | 5                                | 700000             | 10                               | 90000000           |                                  |
| 40                 | 10                               | 6000      | 0                                | 800000             | 5                                | 100000000          | 10                               |
| 50                 | 5                                | 7000      | 10                               | 900000             | Ŏ.                               | 200000000          |                                  |
| 60                 | 0.                               | 8000      | 5                                | 1000000            | 10                               | 300000000          |                                  |
| 70                 | 10                               | 9000      | 0                                | 2000000            | 5                                | 400000000          |                                  |
| 80                 | 5                                | 10000     | 10                               | 3000000            | . 0                              | 500000000          | 5                                |
| 90                 | ŏ                                | 20000     | 5                                | 4000000            | 1Ŏ                               | 60000000           |                                  |
| 100                | 10                               | 30000     | Ŏ.                               | 5000000            | 5                                | 700000000          | 10                               |
| 200                | 5                                | 40000     | 10                               | 6000000            | ŏ                                | 800000000          | 5                                |

Suche in der angefertigten Tafel das gegebene Jahr ober, wenn dieses sich in der Tafel nicht vorsindet, das nächst kleinere Jahr; dann suche die noch rückständigen Jahre nebst den zur Rechten der Jahre stehenden Römer-Zinszahlen. Denn sind diese Römer-Zinszahlen in derselben Weise, wie solches in dem Gesetze sowohl für die goldene Zahl als für den Sonnencyklus gezeigt worden ist, sämmtlich in Summe gebracht, und man addirt endlich noch 3, wobei jedoch immer, so oft es angeht, 15 weggestossen werden, so erhält man die Römer-Zinszahl für das gegebene Jahr. Wenn aber nach hinzuzählung der Zahl 3 die letzte Summe 15 beträgt, daß also nach hinwegstossung der Zahl 15 nichts übrig bleibt, so ist die Römer-Zinszahl 15. Wir wollen dieses durch einige Beispiele erläutern.

Dem Jahre 2000 entspricht in der Tafel die Römer=Zinszahl 5. Abbirt man zu dieser 3, so erhält man 8 als die Römer=Zinszahl für das Jahr 2000.

Um ferner für das Jahr 1582 die Kömer= Zinszahl zu finden, nehme man zuerst das Jahr 1000 als das nächst kleinere, nehst der demselben entsprechenden Römer=Zinszahl 10. Hierauf nehme man von den noch übrigen 582 Jahren das Jahr 500 als das nächst kleinere, nehst der Römer=Zinszahl 5. Addirt man diese zu der vorigen Zahl 10, so erhält man 15. Wirst man hievon 15 ab, so bleibt nichts übrig. Hierauf nehme man aus den noch übrigen 82 Jahren in der Tasel das Jahr 80 als das nächst kleinere, und zugleich die Römer=Zinszahl 5, welche zu dem übrigeebliebenen 0 addirt 5 gibt. Zählt man zu dieser die für die noch übrigen zwei Jahre entsprechende Zinszahl 2 hinzu, so erhält man die Zahl 7. Addirt man endlich zu dieser noch 3, so erhält man 10 als Kömer=Zinszahl für das Jahr 1582.

Endlich für das Jahr 3040 wird die Römer=Zinszahl also gefunden. Man addire die dem Jahre 3000 als dem nächst kleinern entsprechende Zinszahl 0 zu der Zinszahl 10, welche den übrigen 40 Jahren entspricht, so hat man die Zahl 10. Werden zu dieser 3 addirt, so entsteht 13 als Römer=Zinszahl für 3040.

Bur letten Zahl werden aber darum immer 3 addirt, weil Christus im vierten Jahre des Cyklus der Römer-Zinszahl geboren wurde, weil sohin im ersten Jahre des Herrn die Römer-Zinszahl 4, im zweiten Jahre die Zinszahl 5 war u. s. w.

Auch die Anfertigung dieser Tafel ist dieselbe, wie jene der Tafel zur Aufsfindung der goldenen Zahl und der Zahl des Sonnenchklus; nur sind hier immer 15 abzuwersen, so oft es angeht, nicht aber 19, oder 28, wie dort.

Aber auch ohne diese Tasel findet man die Römer=Zinszahl für irgend ein Jahr mittelst der Lehren der Arithmetik sehr leicht durch folgendes Berkahren. Man addire zu dem gegebenen Jahre des Herrn die Zahl 3 und dividire die hieburch erhaltene Zahl durch 15. Denn die bei dieser Division übrig bleibende Zahl (auf die Zahl des Quotienten hat man keine Rücksicht zu nehmen, weil diese nur

anzeigt, wie oft der Cyklus der Römer-Zinszahl von Christus dis zum gegebenen Jahre abgelausen ist) ist die gesuchte Kömer-Zinszahl. Addire ich z. B. zum Jahre 1582 die Zahl 3, so entsteht 1585. Diese Zahl, durch 15 getheilt, läßt den Rest 10 übrig als die Kömer-Zinszahl für das Jahr 1582. Ferner, addire ich zum Jahre 1587 die Zahl 3, so entsteht die Zahl 1590. Dividire ich diese Zahl durch 15, so bleibt nichts übrig. Es ist also in diesem Jahre die Kömer-Zinszahl 15.

#### 6. Kanon.

#### Bon ben beweglichen Feften.

Da das Ofterfest, von welchem die übrigen beweglichen Feste abbangen, nach einem Defrete der heiligen Kirchenversammlung zu Nicaa an jenem Sonntage gefeiert werden foll, welcher junachst nach bem vierzehnten Tage bes Mond= alters im ersten Monate eintritt !) (erster Monat wird aber bei ben Bebraern jener Monat genannt, in welchem der vierzehnte Tag des Mondalters entweder auf den Tag ber Frühlingsnachtgleiche, die am 21. März stattbat, selbst fällt, oder zunächst auf diesen Tag folgt); so ergibt sich hieraus die Folge: Wenn die Spatte irgend eines Jahres nach bem 2. Kanon gefunden ift, und man biefe in bem Ralender zwischen dem achten Tage des Marz einschlieflich und bem fünften des April einschließlich bemerkt (benn bei der Spakte innerhalb biefer Zeitausdehnung fällt der vierzehnte Tag des Mondalters entweder auf den Tag der Frühlings= nachtgleiche, b. i. auf ben 21. März, ober er folgt als ber nächste, welcher nach Ablauf bieses Tages eintritt), und wenn man von dieser Epakte einschließlich angefangen vierzehn Tage vorwärts zählt, so ist ber nächfte Sonntag, welcher nach biesem vierzehnten Tage folgt (bamit wir nicht mit ben Juden gusammentreffen, wenn ber vierzehnte Tag bes Mondalters etwa auf einen Sonntag fallen sollte), der Tag des Ofterfestes.

Beispiel. In dem bereits verbesserten Jahre 1583 ist die Spakte VII und der Sonntagsbuchstabe b. Ich suche baher diese Spakte im Kalender zwischen dem

<sup>1)</sup> Man fieht leicht, daß hier "Monat" so viel als "Lunation" ift. Die alten hebraer beobachteten nämlich ben Moublauf mit besonderer Ausmerksamkeit, indem die Jahre berselben eine Art Mondjahre waren, welche nach Maßgabe der Stellung des Mondes zur Sonne mehrentheils aus zwölf, manchmal aus breizehn Lunationen bestanden, wie es eben erforderlich war, indem als erster Monat des kommenden Jahres jene Lunation giltig war, deren vierzehnter Tag entweder auf die Zeit der Frühelingenachtgleiche fiel, ober nach dieser Rachtgleiche zuerft eintrat.

achten Tage bes Monates März und dem fünften des April, beide einschließlich, und finde dieselbe in der Nähe des 24. März. Bon diesem Tage einschließlich zähle ich 14 Tage vorwärts, um den vierzehnten Tag des Mondalters zu haben, welchen Tag ich am 6. April sehe. Nach diesem Tage findet sich der erste Sonntagsbuchstabe d in der Gegend des 10. Tages desselben Monates April. Also wird im Jahre 1583 das Osterfest am 10. April gefeiert,

Im Jahre 1585 ferner ist die Spakte XXIX, und der Sonntagsbuchstabe f. Weil ich nun finde, daß die zwischen dem 8. März und 5. April einschließlich vorskommende Spakte XXIX beim 1. April steht, so zähle ich von diesem Tage einsschließlich angefangen 14 Tage vorwärts, und finde hiedurch den vierzehnten Tag des Mondalters am 14. April, welcher Tag aber ein Sonntag ist, da derselbe in der Gegend des Sonntagsbuchstaden f steht. Damit wir nun nicht mit den Juden zusammentressen, die ihr Ostersesst am vierzehnten Tage des Mondalters feiern, so ist der Sonntagsbuchstade f zu nehmen, welcher nach dem vierzehnten Tage des Mondalters folgt, nämlich dersenige, welcher beim 21. April steht; also ist in dem genannten Jahre Ostern am 21. April zu seiern.

Wiederum ist in dem Jahre 1592 die Spakte XVI, und weil dieses Jahr ein Schaltjahr ist der Sonntagsbuchstabe der doppelte ed. Wenn man nun von der zwischen dem 8. März und 5. April einschließlich vorkommenden Spakte XVI, welche beim 15. März steht, einschließlich 14 Tage fortzählt, so fällt der vierzehnte Tag des Mondalters auf den 28. März. Da aber um diese Zeit der zweite Sonntagsbuchstade nämlich d in Anwendung ist, und dieser nach dem 28. März, d. i. nach dem vierzehnten Tage des Mondalters beim 29. März steht, so wird in diesem Jahre das Ostersest am 29. März geseiert.

Hat man aber den Tag des Ostersestes gefunden, so kann man die übrigen beweglichen Feste leicht sinden. Denn wenn man vor dem Tage des Ostersestes im Kalender sechs Sonntage abzählt, so hat man den ersten Sonntag in den Fasten, und der nächst vorhergehende Mittwoch ist der erste Tag in den vierzigtägigen Fasten, d. i. der Aschermittwoch. Diesem geht zunächst voran der Sonntag Quinsquagesima, und vor diesem wird der Sonntag Sezagesima begangen, welchem der Sonntag Septuagesima vorangeht. Wenn man aber nach dem Ostersonntage im Kalender fünf Sonntage zählt, so folgen nach dem fünsten Sonntage sogleich die Bitts Tage, und der nächstsolgende Donnerstag ist Christi Himmelsahrt. Am siebenten Sonntage nach Ostern aber ist der Pfingstag, auf welchen sodann der Dreisaltigkeits Sonntag folgt, und am nächstolgenden Donnerstage wird das Fronleichnams Fest geseiert. Aus diesem Grunde wird im Jahre 1592, weil Ostern auf den 29. März fällt, der erste Sonntag in den Fasten am 16. Februar begangen beim laufenden Sonntagsbuchstaben e; der Aschermittwoch aber am

12. Februar, und ber Sonntag Septuagesima fällt auf den 26. Januar. Die Bitt-Tage treffen am 4. Mai ein, und Christi himmelsahrt am 7. Mai; der Pfingstsonntag aber am 17. Mai, und das Dreisaltigkeitssest am 24. Mai; das Fronleichnamssest endlich wird am 28. Mai geseiert. Die Anzahl der zwischen Pfingsten und dem Advent gelegenen Sonntage wird durch diese Rechnung gefunden: Man zählt vor der Geburt des herrn vier Sonntage weg; denn der vierte Sonntag vor der Geburt des herrn ist der erste Adventsonntag. Zählt man daher alle Sonntage nach Pfingsten dis zum ersten Adventsonntage ausschließlich, so erhält man die Zahl der Sonntage zwischen Pfingsten und dem Advent. Wie man jedoch diese Zahl auf kürzerem Wege sinden könne, wollen wir weiter unten zeigen.

Um übrigens alle beweglichen Sefte besto leichter auffinden zu können, bat man folgende zwei Oftertafeln, eine alte und eine neue, angefertiget. Mus ber alten Tafel werben bie beweglichen Refte fo gefunden: Man nehme auf ber linken Seite ber Tafel bie laufende Epafte, und in ber Spalte ber Sonntagsbuchstaben ben laufenden Sonntagsbuchstaben, jedoch unterhalb der laufenden Epafte, fo daß, wenn ber laufende Sonntagsbuchstabe fich in ber Richtung ber laufenden Epatte vorfindet, berfelbe Sonntagsbuchstabe, welcher aber weiter unten steht, genommen werbe. Denn in ber Richtung biefes Sonntagsbuchstaben find alle beweglichen Feste verzeichnet. So in den ichon vorgetragenen Beispielen: Im Jahre 1583 ift die Epatte VII und ber Sonntagsbuchstabe b. Rimmt man also in ber alten Tafel ben Sonntagsbuchftaben b, welcher unterhalb ber Epatte VII zuerft vortommt, fo findet man in der Richtung biefes Sonntagsbuchstaben ben Sonntag Septuagefima am 6. Februar, ben Afchermittwoch am 23. Februar, ben Oftertag am 10. April, Chrifti himmelfahrt am 19. Mai, bas Pfingftfeft am 29. Mai, und bas Fronleichnamsfest am 9. Juni. Die Bahl ber Sonntage zwischen Bfingsten und bem Abvent ift 25, ber erste Abventsonntag trifft am 27. November u. f. w.

Ferner ist im Jahre 1585 bie Spakte XXIX und der Sonntagsbuchstabe f, welchen man in der Tafel in der Richtung der Spakte XXIX antrifft. Es ist darum der andere Buchstabe f zu nehmen, welcher zunächst unterhalb der Spakte steht. In der Richtung dieses Buchstabens sindet man aber den Sonntag Septuagesima am 17. Februar, den Aschermittwoch am 6. März, den Ostertag am 21. April u. s. w.

Bemerkt muß aber werben: Gleichwie in einem gemeinen Jahre, wenn ber Sonntagsbuchstabe in die Richtung der Spakte fällt, in der alten Tafel, wie gesagt, der nämliche Buchstabe genommen wird, welcher aber zunächst unterhalb der Spakte steht, so müssen auch im Schaltjahre, wenn von den zwei laufenden Sonntagsbuchstaben Einer in der Richtung der Spakte liegt, zwei andere diesen gleiche Buchstaben, welche zunächst unterhalb stehen, genommen werden, damit man die beweglichen Feste auffinde.

## Alte verbefferte Oftertafel.

| Golbene Bahlen |     | Cyffus ber<br>Epatten           | Conntagebuch-<br>ftaben | Sonntag<br>Septua:<br>gefima | Afcer:<br>mittwoch       | Oftertag<br>März           | Chrifti<br>Himels<br>fahrt  | Pfingstag                 | Fronleich.             | Conntage nach<br>Pfingsten | Erfter Abs<br>ventsonntag     |
|----------------|-----|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 16<br>5<br>13  | -   | XXIII<br>XXII<br>XXI<br>XX      | d<br>e<br>f             | 18<br>19<br>20               | 4<br>/5<br>6             | 22<br>23<br>24             | 30<br>1. Mai<br>2           | 10<br>11<br>12            | 21<br>22<br>23         | 28<br>28<br>28             | 29. Nov.<br>30<br>1. Dez.     |
| 2<br>10        |     | XIX<br>XVIII<br>XVII<br>XVI     | g<br>A<br>b<br>c        | 21<br>22<br>23<br>24         | 7<br>8<br>9<br>10        | 25<br>26<br>27<br>28       | 3<br>4<br>5<br>6            | 13<br>14<br>15<br>16      | 24<br>25<br>26<br>27   | 28<br>28<br>27<br>27       | 2<br>3<br>27. Nov.<br>28      |
| 18<br>7<br>15  |     | XV<br>XIV<br>XIII<br>XII        | d<br>e<br>f<br>g        | 25<br>26<br>27<br>28         | 11<br>12<br>13<br>14     | 29<br>30<br>31<br>1. April | 7<br>8<br>9<br>10           | 17<br>18<br>19<br>20      | 28<br>29<br>30<br>31   | 27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 29<br>30<br>1. Dez.           |
| 12<br>1        |     | XI<br>X.<br>IX.<br>VIII         | A<br>b<br>c<br>d        | 29<br>30<br>31<br>1. Febr.   | 15<br>16<br>17<br>18     | 2<br>3<br>4<br>5           | 11<br>12<br>13<br>14        | 21<br>22<br>23<br>24      | 1. Junt<br>2<br>3<br>4 | 27<br>26<br>26<br>26<br>26 | 3<br>27. Nov.<br>28<br>29     |
| 9              |     | VII<br>VI<br>V<br>IV            | e<br>f<br>g<br>A        | 2<br>3<br>· 4<br>5           | 19<br>20<br>21<br>22     | 6<br>7<br>8<br>9           | 15<br>16<br>17<br>18        | 25<br>26<br>27<br>28      | 5<br>6<br>7<br>8       | 26<br>26<br>26<br>26<br>26 | 30<br>1. Dez.<br>2<br>3       |
| 6<br>14<br>3   |     | III<br>II<br>I                  | b<br>c<br>d<br>e        | 6<br>7<br>8<br>9             | 23<br>24<br>25<br>26     | 10<br>11<br>12<br>13       | 19<br>20<br>21<br>22        | 29<br>30<br>31<br>1. Juni | 9<br>10<br>11<br>12    | 25<br>25<br>25<br>25<br>25 | 27. Nov.<br>28<br>29<br>30    |
| 11<br>19       | 25  | XXIX<br>XXVIII<br>XXVII<br>XXVI | f<br>g<br>A<br>b        | 10<br>11<br>12<br>13         | 27<br>28<br>1. März<br>2 | 14<br>15<br>16<br>17       | 23<br>24<br>25<br><b>26</b> | 2<br>3<br>4<br>5          | 13<br>14<br>15<br>16.  | 25<br>25<br>25<br>25<br>24 | 1. Dez.<br>2<br>3<br>27. Nov. |
| 8              | XXV | XXIV                            | c<br>d<br>e<br>f        | 14<br>15<br>16<br>17         | 3<br>4<br>5<br>6         | 18<br>19<br>20<br>21       | 27<br>28<br>29<br>30        | 6<br>7<br>8<br>9          | 17<br>18<br>19<br>20   | 24<br>24<br>24<br>24<br>24 | 28<br>29<br>30<br>1. Dez.     |
|                |     |                                 | g<br>A<br>b<br>c        | 18<br>19<br>20<br>21         | 7<br>8<br>9<br>10        | 22<br>23<br>24<br>25       | 31<br>1. Juni<br>2<br>3     | 10<br>11<br>12<br>13      | 21<br>22<br>23<br>24   | 24<br>24<br>23<br>23       | 2<br>3<br>27. Nov.<br>28      |

## Rene verbefferte

| Sonntags.<br>budftaben | Cyflus der Cpatten                                                                                                                    | Conntage zwifden<br>Epiphania und<br>Septuagefima | Septuagefima .                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| D                      | XXIII  XXII XXI XX XIX XVIII XVII XVI  XV XIV XIII XII XI X IX  VIII VII VI V IV III II  I * XXIX XXVIII XXVII XXVI 25 XXV XXIV       | 1<br>2<br>8<br>4<br>5                             | 18. Jan.<br>25. Jan.<br>1. Febr.<br>8. Febr.<br>15. Febr.  |
| E                      | XXIII XXII XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I XXIX XXVIII XXVII XXVI 25 XXV XXIV             | 1<br>2<br>8<br>4<br>5                             | 19. Jan.<br>26. Jan.<br>2. Febr.<br>9. Febr.<br>16. Febr.  |
| F                      | XXIII XXII XXI<br>XX MX XVIII XVII XVI XV XIV<br>XIII XI XI X IX VIII VII<br>VI V IV III II #<br>XXIX XXVIII XXVII XXVI 25 XXV XXIV   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                             | 20. Jan.<br>27. Jan.<br>3. Febr.<br>10. Febr.<br>17. Febr. |
| G                      | XXIII XXII XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I • XXIX XXVIII XXVII XXVI 25 XXV XXIV           | 2<br>3<br>4<br>5<br>6                             | 21. Jan.<br>28. Jan.<br>4. Febr.<br>11. Febr.<br>18. Febr. |
| A                      | XXIII XXII XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I                                                | 2<br>3.<br>4<br>5<br>6                            | 22. Jan.<br>29. Jan.<br>5. Febr.<br>12. Febr.<br>19. Febr. |
| B                      | XXIII XXII XXI XX• XIX XVIII<br>XVII XVI XV XIV XIII XII XI<br>X IX VIII VII V IV<br>III II I • XXIX XXVIII XXVII<br>XXVI 25 XXV XXIV | 2<br>8<br>4<br>5<br>6                             | 23. Jan.<br>80. Jan.<br>6. Febr.<br>13. Febr.<br>20. Febr. |
| C                      | XXIII XXII XXI XX XIX XVIII XVII<br>XVI XV XIV XIII XII XI X<br>IX VIII VII V IV III<br>II I * XXIX XXVIII XXVII XXVI 25<br>XXV XXIV  | 2<br>8<br>4<br>5<br>6                             | 24. Jan.<br>81. Jan.<br>7. Febr.<br>14. Febr.<br>21. Febr. |

# Oftertafel.

| Afcemittwoch                                               | Ditertag                                                    | Blittage                                             | Chrift<br>Hümelfahrt                                 | Phingstag                                            | Trinitatis sonntag                                     | Fronleichnamefeft                                      | Sonntage zwifden Bfingften u. ersten Sonnt. im August | Sonntage zwifchen<br>Pfingsten u. Abvent | Erfter Abvent:<br>Sonntag                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4. Febr.<br>11. Febr.<br>18. Febr.<br>25. Febr.<br>4. März | 29. Mara                                                    | 11. Mai<br>18. Mai                                   | 30. April<br>7. Mai<br>14. Mai<br>21. Mai<br>28. Mai | 10. Mai<br>17. Mai<br>24. Mai<br>31. Mai<br>7. Juni  | 17. Mai<br>24. Mai<br>31. Mai<br>7. Juni<br>14. Juni   | 21. Mai<br>28. Mai<br>4. Juni<br>11. Juni<br>18. Juni  | 11<br>10<br>9<br>8<br>7                               | 28<br>27<br>26<br>25<br>24               | 29. Nov.<br>29.<br>29.<br>29.<br>29.        |
| 19. Febr.<br>26. Febr.                                     | 23. Mārz<br>30. Mārz<br>6. April<br>18. April<br>20. April  | 28. April<br>5. Mai<br>12. Mai<br>19. Mai<br>26. Mai | 1. Mai<br>8. Mai<br>15. Mai<br>22. Mai<br>29. Mai    | 11. Mai<br>18. Mai<br>25. Mai<br>1. Juni<br>8. Juni  | 18. Mai<br>25. Mai<br>1. Juni<br>8. Juni<br>15. Juni   | 22. Mai<br>29. Mai<br>5. Juni<br>12. Juni<br>19. Juni  | 11<br>10<br>9<br>8<br>7                               | 28<br>27<br>26<br>25<br>24               | 80. Nov.<br>80.<br>80.<br>30.<br>30.        |
| 27. Febr.                                                  | 24. März<br>31. März<br>7. April<br>14. April<br>21. April  | 29. April<br>6. Mai<br>13. Wai<br>20. Mai<br>27. Mai | 2. Mai<br>9. Mai<br>16. Mai<br>28. Mai<br>30. Mai    | 12. Mai<br>19. Mai<br>26. Mai<br>2. Juni<br>9. Juni  | 19. Mai<br>26. Mai<br>2. Juni<br>9. Juni<br>16. Juni   | 23. Mai<br>30. Mai<br>6. Juni<br>18. Juni<br>20. Juni  | 11<br>10<br>9<br>8<br>7                               | 28<br>27<br>26<br>25<br>24               | 1. Dez.<br>1.<br>1.<br>1.                   |
| 7. Kebr.<br>14. Febr.<br>21. Febr.<br>28. Febr.<br>7. März | 25. März<br>1. April<br>8. April<br>15. April<br>22. April  | 80. April<br>7. Mai<br>14. Wai<br>21. Wai<br>28. Mai | 8. Mai<br>10. Mai<br>17. Wai<br>24. Mai<br>31. Mai   | 18. Mai<br>20. Mai<br>27. Mai<br>8. Juni<br>10. Inni | 20. Mai<br>27. Mai<br>3. Juni<br>10. Juni<br>17. Juni  | 24. Mai<br>31. Mai<br>7. Juni<br>14. Juni<br>21. Juni  | 10<br>9<br>8<br>7<br>6                                | 28<br>27<br>26<br>25<br>24               | 2. Drz.<br>2.<br>2.<br>2.<br>2.             |
| 8. Febr.<br>15. Febr.<br>22. Febr.<br>1. Mārz<br>8. Mārz   | 26. März<br>2. April<br>9. April<br>16. April<br>23. April  | 1. Mai<br>8. Mai<br>15. Mai<br>22. Mai<br>29. Mai    | 4. Mai<br>11. Mai<br>18. Mai<br>25. Mai<br>1. Juni   | 14. Mai<br>21. Mai<br>28. Mai<br>4. Juni<br>11. Juni | 21. Mai<br>28. Mai<br>4. Juni<br>11. Juni<br>18. Juni  | 25. Mai<br>1. Juni<br>8. Juni<br>15. Juni<br>22. Juni  | 10<br>9<br>8<br>7<br>6                                | 28<br>27<br>26<br>25<br>24               | 3. Dez.<br>3.<br>3.<br>3.                   |
| 16. Kebr.<br>28. Kebr.<br>2. Marz                          |                                                             |                                                      | 5. Mai<br>12. Mai<br>19. Mai<br>26. Mai<br>2. Juni   | 15. Mai<br>22. Mai<br>29. Mai<br>5. Juni<br>12. Juni | 22. Mai<br>29. Mai<br>5. Juni<br>12. Juni<br>19. Juni  | 26. Mai<br>2. Juni<br>9. Juni<br>16. Juni<br>23. Juni  | 10<br>9<br>8<br>7<br>6                                | 27<br>26<br>25<br>24<br>28               | 27. Nov.<br>27.<br>27.<br>27.<br>27.<br>27. |
| 10. Febr.<br>17. Febr.<br>24. Febr.<br>3. März<br>10. März | 28. Mārz<br>4. April<br>11. April<br>18. April<br>25. April | 17. Mai<br>24. Mai                                   | 6. Mai<br>13. Mai<br>20. Mai<br>27. Mai<br>3. Juni   | 16. Mai<br>23. Mai<br>30. Mai<br>6. Juni<br>13. Juni | 28. Mai<br>80. Mai<br>'6. Juni<br>18. Juni<br>20. Juni | 27. Mai<br>3. Juni<br>10. Juni<br>17. Juni<br>24. Juni | 10<br>9<br>8<br>7<br>6                                | 27<br>26<br>25<br>24<br>28               | 28. Nov.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.        |

In der neuen Ostertafel aber werden dieselben beweglichen Feste so gefunden: Man suche bei der Stelle des lausenden Sonntagsbuchstabens die lausende Spakte, so trifft man in gerader Richtung alle beweglichen Feste an. So sindet man im Jahre 1585 bei der Stelle des lausenden Sonntagsbuchstabens f in der Richtung der in diesem Jahre bestehenden Spakte XXIX den Sonntag Septuagesima am am 17. Februar, den Aschemittwoch am 6. März, den Ostertag am 21. April u. s. w.

Wir mögen uns aber ber alten, ober ber neuen Oftertafel bedienen, so find in den Schaltjahren alle beweglichen Feste mittelft des nachfolgenden Sonntags= buchstabens, welcher nämlich nach dem Feste des bl. Mathias in Anwendung kommt, aufzusuchen, damit wir nämlich nicht in Ameifel gerathen, welcher von den zwei Buchstaben für Auffindung dieses, ober jenes Festes angewendet werden muffe. Hiebei ist jedoch zu beobachten, daß zu dem Sonntage Septuagesima, und zu dem Tage bes Afdermittwoch, wenn fie im Nanuar ober im Februar fallen, noch ein Tag binzugezählt werden muß. Dieses geschieht aber bekhalb, weil vor dem Tage bes hl. Matthias ber voranstehende Sonntagsbuchstabe giltig ift, welcher jedoch im Kalender immer auf den nachfolgenden eintritt. Obgleich aber nach dem Tage des bl. Matthias im Kebruar der nachfolgende Buchstabe eintritt, so wird doch in dieser Reit ber Schalttag bingugegählt, so bag ber 24. Februar ber 25. beiße, ber 25. aber ber 26. u. f. w. 1). Källt aber ber Aschermittwoch in den März, bann wird nichts binzugezählt, weil alsbann sowohl ber nachfolgende Buchtabe im Gange ift, als auch die Monatstage den ihnen angehörigen Rablen entsprechen 2), indem ber Schalttag dem Kebruar beigezählt worden ist. Würden die beweglichen Feste in ben Schaltiabren nicht mittelft bes nachfolgenden Buchftabens aufgesucht werben, so würbe in einem Schaltjahre, in welchem die Epakte XXIV ober XXV und ber Sonntagsbuchstabe do im Gange ift, ber Sonntag Ceptuagesima nicht richtig gefunden werden, wie in bem zweiten und britten Beispiele für die Jahre 4088. 3784 klar werden wird.

Zum Beispiel: In dem Schaltjahre 2096 ist die Epakte V und die Sonntagsbuchstaben sind Ag. Sucht man nun die beweglichen Feste mittelst des nachfolgenden Buchstabens, welcher g ist, so sindet man den Sonntag Septuagesima am 11. Februar, und den Aschermittwoch am 28. Februar. Zählt man nun einen

f. g. A. b. c. 3m gemeinen Jahre 24. 25. 26. 27. 28. f. g. A. b. c. 3m Shaltjahre 24. 25. 26. 27. 28. 29.

<sup>1)</sup> Im Monate Februar laufen nämlich bie Tage und ihre Buchftaben fo gu Enbe:

<sup>2)</sup> Der 1. Marz hat als fechzigster Tag bie Bahl 4, baber ben Buchstaben d, ben er auch im Schaltjahre erhalt.

Tag hinzu, so fällt Septuagesima auf den 12. Februar, welches ein Sonntag ist, und der Aschermittwoch auf den 29. Februar, welches ein Mittwoch ist. Der Ostertag aber, und die übrigen Feste fallen auf jene Tage, welche in der Tasel ausgedrückt sind.

Ferner in dem Schaltjahre 4088 ist die Spakte XXIV, und die Sonntagsbuchstaben sind d.c. Sucht man nun die beweglichen Feste mittelst des Buchstabens c, welcher der nachfolgende ist, so sindet man Septuagesima am 21. Februar, zählt man einen Tag hinzu, so fällt Septuagesima auf den 22. Februar, welches ein Sonntag ist. Der Aschermittwoch aber fällt auf den 10. März, weßhalb nichts hinzugezählt wird, u. s. w.

Ferner ist in dem Schaltjahre 3784 die Epakte XXV und die Sonntagsbuchstaden sind d. Mso wird wieder vermittelst des nachfolgenden Buchstadens c Septuagesima am 21. Februar, d. i. wenn man einen Tag hinzuzählt, am 22. gefunden. Wenn man in jedem dieser beiden Jahre mittelst des voranstehenden Buchstadens suchen sollte, so würde man nichts bezwecken, indem der Buchstade d unterhalb der Epakten XXIV, XXV Septuagesima am 15. Februar anzeigt, was offenbar falsch wäre, da in diesem Jahre der nachfolgende Buchstade c das Osterfest am 25. April anzeigt, folglich Septuagesima am 22. Februar geseiert werden muß, was vollkommen klar wird, wenn man vom Ostersonntage dis zum Sonntage Septuagesima zurückzählt.

Der Abvent bes Herrn wird immer an jenem Sonntage gefeiert, welcher bem Feste des hl. Apostels Andreas am nächsten liegt, nämlich einschließlich vom 27. November bis zum 3. December, so daß der laufende Sonntagsbuchstabe, welcher vom 27. November einschließlich bis einschließlich 3. December im Kalender sich vorfindet 1), den Adventsonntag anzeigt. Z. B. Wenn der Sonntagsbuchstabe g ist, so fällt der Adventsonntag auf den zweiten Tag des December, weil im Kaslender dort der Buchstabe g ist, n. s. w.

Auch die Zahl der Sonntage zwischen Pfingsten und dem Advent wird fehr schnell auf solgende Weise gefunden. Man sehe, wie viele Sonntage nach Oftern bis einschließlich zum Feste des hl. Georg, welches auf den 23. April fällt, sich vorsinden. Denn eben so viele Sonntage sind zu 24 hinzuzuzählen, damit man die Zahl der Sonntage zwischen Pfingsten und dem Advent erhalte. Wenn z. B. das Oftersest am 26. März geseiert wird, so folgen vier Sonntage dis zum Feste des hl. Georg, welches in diesem Falle auch auf einen Sonntag fällt; es sind

<sup>1)</sup> Eft ist aber allgett: Nov. 27, 28, 29, 30; Dec. 1, 2, 3. b, c, d, e; f, g, A.

baher 28 Sonntage zwischen Pfingsten und dem Advent. Ferner wenn Oftern auf den 3. April fällt, dann folgen zwei Sonntage bis zum Feste des hl. Georg, daher sind 26 Sonntage zwischen Pfingsten und dem Advent. Wenn nach dem Oftertage bis zu dem genannten Feste einschließlich kein Sonntag eintritt, oder wenn der Oftertag selbst auf dieses Fest fällt, dann sind 24 Sonntage; wenn endlich Oftern nach diesem Feste geseiert wird, dann sind 23 Sonntage zwischen Pfingsten und dem Advent.

Aus bem bisher Erklärten läßt fich leicht einsehen, auf welcher Grundlage bie beiben Oftertafeln angefertiget worden find.

Den beiden allgemeinen Oftertafeln ist eine Zeittafel für viele Jahre vorangestellt, in deren Richtung alle beweglichen Feste augenblicklich gefunden werden. Diese Tasel ist aus den Oftertaseln ausgezogen worden, aus welchen unzählig viele andere für alle beliebigen Jahre gemacht werden können <sup>1</sup>).

Kerner haben wir in der erstern — der alten verbefferten Oftertafel — jur Linken por ben Epatten die goldenen Zahlen in berfelben Ordnung angesett, in welcher dieselben, um aus ihnen die beweglichen Feste ju finden, vor ber Ra-Ienderverbefferung geftellt ju werben pflegten. Dieses ift aber von uns defibalb gescheben, bamit Jedermann, wenn er will, ober die Umftande foldes verlangen, Oftern und die übrigen beweglichen Feste von der Zeit der Kirchenversammlung ju Nicaa bis zum Jahre ber Ralenderverbefferung 1582 auffinden könne. fo vertheilten golbenen gablen werben aber die beweglichen Refte burch basfelbe Berfahren, wie aus ben Epakten, gewonnen. Es fei g. B. ju fuchen, mann biefe Feste im Jahre 1450 gefeiert worden find. Da in diefem Jahre bie gol: bene Bahl 7 und ber Sonntagsbuchstabe d mar, fo findet man, wenn man gur linken Seite bie golbene Bahl 7, und ben erften, unter ihr ftebenben Buchstaben d nimmt, in der Richtung bieses Buchstabens d, Septuagesima am 1. Februar; ben Afdermittwoch am 18. Februar; ben Oftertag am 5. April; Chrifti Simmelfahrt am 14. Mai; bas Bfingftfest am 24. Mai; bas Fronleichnamsfest am 4. Juni; Sonntage nach Pfingften 26, und endlich ben erften Abventsonntag am 29. November u. f. w.

<sup>1)</sup> Die hier ermannte Beittafel reicht vom Jahre 1582 bis 1631. Anftatt berfelben wird weiter unten eine Beittafel folgen, welche fur jest und fur mehrere folgenden Jahre anwendbar ift.

# Der Gregorianische Kalender mit den Spakten statt der an die Monatstage gestellten goldenen Zahlen.

|    | J                     | anus             | rius.                   |                      |           | F                       | ebru            | arius.                       |                |
|----|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|    | Epactae               | Literae<br>Dom.  |                         | Dies<br>Mensis       |           | Epactac                 | Literae<br>Dom. |                              | Dies<br>Mensis |
|    | *<br>XXIX<br>XXVIII   | A<br>b<br>c      | Cal.<br>IV<br>III       | 1<br>2<br>3          |           | XXIX<br>XXVIII<br>XXVII | d<br>e<br>f     | Cal.<br>IV<br>III            | 1<br>2<br>3    |
| 25 | XXVII<br>XXVI<br>XXV  | d<br>e<br>f      | Prid.<br>Non.<br>VIII   | 4<br>5<br>6          | 25<br>XXV | XXVI<br>XXIV<br>XXIII   | g<br>A<br>b     | Prid.<br><b>Non.</b><br>VIII | 4<br>5<br>6    |
|    | XXIV<br>XXIII<br>XXII | g<br>A<br>b      | VII<br>VI<br>V          | 7<br>8<br>9          | ,         | XXII<br>XXI<br>XX       | c<br>d<br>e     | VII<br>VI<br>V               | 7<br>8<br>9    |
|    | XXI<br>XX<br>XIX      | c<br>d<br>e      | IV<br>III<br>Prid.      | 10<br>11<br>12       |           | XIX<br>XVIII<br>XVII    | f<br>g<br>A     | IV<br>III<br>Prid.           | 10<br>11<br>12 |
|    | XVIII<br>XVII<br>XVI  | f<br>g<br>A      | Idib.<br>XIX<br>XVIII   | 13<br>14<br>15       |           | XVI<br>XV<br>XIV        | b<br>c<br>d     | Idib.<br>XVI<br>XV           | 13<br>14<br>15 |
|    | XV<br>XIV<br>XIII     | b<br>c<br>d      | XVII<br>XVI<br>XV       | 16<br>17<br>18       |           | XIII<br>XII<br>XI       | e<br>f<br>g     | XIV<br>XIII<br>XII           | 16<br>17<br>18 |
|    | XII<br>XI<br>X        | e<br>f<br>g      | XIV<br>XIII<br>XII      | 19<br>20<br>21       |           | X<br>IX<br>VIII         | A<br>b<br>c     | XI<br>X<br>IX                | 19<br>20<br>21 |
|    | IX<br>VIII<br>VII     | A<br>b<br>c      | XI<br>X<br>IX           | 22<br>23<br>24       |           | VII<br>VI<br>V          | d<br>e<br>f     | VIII<br>VII<br>VI            | 22<br>23<br>24 |
|    | VI<br>V<br>IV         | d<br>e<br>f      | VIII<br>VII<br>VI       | 25<br>26<br>27       |           | IV<br>III<br>II         | g<br>A<br>b     | V<br>IV<br>III               | 25<br>26<br>27 |
|    | III<br>II<br>I        | g<br>A<br>b<br>c | V<br>IV<br>III<br>Prid. | 28<br>29<br>30<br>31 | ,         | I                       | С               | Prid.                        | 28             |
| -  | Telegraph & Telegraph |                  |                         | ·                    | <br>u '   |                         |                 |                              |                |

|    |                       | Mart             | ius.                    |                      |           |                         | Apri            | lis.                   |                |
|----|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
|    | Epactae               | Literae<br>Dom.  |                         | Dies<br>Mensis       |           | Epactae                 | Literae<br>Dom. |                        | Die<br>Men     |
|    | *XXIX<br>XXVIII       | d<br>e<br>f      | Cal.<br>VI<br>V         | 1<br>2<br>3          |           | XXIX<br>XXVIII<br>XXVII | g<br>A<br>b     | Cal.<br>IV<br>III      | 1<br>2<br>3    |
| 25 | XXVII<br>XXVI<br>XXV  | g<br>A<br>b      | IV<br>III<br>Prid.      | 4<br>5<br>6          | 25<br>XXV | XXVI<br>XXIV<br>XXIII   | c<br>d<br>e     | Prid.<br>Non.<br>VIII  | 5 6            |
|    | XXIV<br>XXIII<br>XXII | c<br>d<br>e      | Non.<br>VIII<br>VII     | 7<br>8<br>9          |           | XXII<br>XXI<br>XX       | f<br>g<br>A     | VII<br>VI<br>V         | 8 9            |
|    | XXI<br>XX<br>XIX      | f<br>g<br>A      | VI<br>V<br>IV           | 10<br>11<br>12       |           | XIX<br>XVIII<br>XVII    | b<br>c<br>d     | IV<br>III<br>Prid.     | 10<br>11<br>12 |
|    | XVIII<br>XVII<br>XVI  | b<br>c<br>d      | III<br>Prid.<br>Idib.   | 13<br>14<br>15       |           | XVI<br>XV<br>XIV        | e<br>f<br>g     | Idib.<br>XVIII<br>XVII | 13<br>14<br>15 |
|    | XV<br>XIV<br>XIII     | e<br>f<br>g      | XVII<br>XVI<br>XV       | 16<br>17<br>18       |           | XIII<br>XII<br>XI       | A<br>b<br>c     | XVI<br>XV<br>XIV       | 16<br>17<br>18 |
|    | XII<br>XI<br>X        | b<br>c           | XIV<br>XIII<br>XII      | 19<br>20<br>21       |           | X<br>IX<br>VIII         | d<br>e<br>f     | XIII<br>XII<br>XI      | 19<br>20<br>21 |
|    | IX<br>VIII<br>VII     | d<br>e<br>f      | XI<br>X<br>IX           | 22<br>23<br>24       |           | VII<br>VI<br>V          | g<br>A<br>b     | X<br>IX<br>VIII        | 22<br>23<br>24 |
|    | VI<br>V<br>IV         | g<br>A<br>b      | VIII<br>VII<br>VI       | 25<br>26<br>27       |           | IV<br>III<br>II         | c<br>d<br>e     | VII<br>VI<br>V         | 25<br>26<br>27 |
|    | III<br>II<br>1        | c<br>d<br>e<br>f | V<br>IV<br>III<br>Prid. | 28<br>29<br>30<br>31 |           | I<br>*<br>XXIX          | f<br>g<br>A     | IV<br>III<br>Prid.     | 28<br>29<br>30 |

|    |                          | Mai              | u s.                         |                      |   |           |                         | Jun             | i u s.                 |                |
|----|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
|    | Epactae                  | Literae<br>Dom.  |                              | Dies<br>Mensis       |   |           | Epactae                 | Literae<br>Dom. |                        | Dies<br>Mensis |
|    | XXVIII<br>XXVII<br>XXVI  | b<br>c<br>d      | Cal.<br>VI<br>V              | 1<br>2<br>3          |   | 25<br>XXV | XXVII<br>XXVI<br>XXIV   | e<br>f<br>g     | Cal.<br>IV<br>III      | 1.<br>2<br>3   |
| 25 | XXV<br>XXIV<br>XXIII     | e<br>f<br>g      | IV<br>III<br>Prid.           | 4<br>5<br>6          |   |           | XXIII<br>XXII<br>XXI    | A<br>b<br>c     | Prid.<br>Non.<br>VIII  | 4<br>5<br>6    |
|    | XXII<br>XXI<br>XX        | A<br>b<br>c      | Non.<br>VIII<br>VII          | 7<br>8<br>9          |   |           | XX<br>XIX<br>XVIII      | d<br>e<br>f     | VII<br>VI<br>V         | 7<br>8<br>9    |
|    | XIX<br>XVIII<br>XVII     | d<br>e<br>f      | VI<br>V<br>IV                | 10<br>11<br>12       |   |           | XVII<br>XVI<br>XV       | g<br>A<br>b     | IV<br>III<br>Prid.     | 10<br>11<br>12 |
|    | XVI<br>XV<br>XIV         | g<br>A<br>b      | III<br>Prid.<br><b>Ibid.</b> | 13<br>14<br>15       |   |           | XIV<br>XIII<br>XII      | c<br>d<br>e     | Idib.<br>XVIII<br>XVII | 13<br>14<br>15 |
|    | XIII<br>XII<br>XI        | c<br>d<br>e      | XVII<br>XVI<br>XV            | 16<br>17<br>18       |   |           | XI<br>X<br>IX           | f<br>g<br>A     | XVI<br>XV<br>XIV       | 16<br>17<br>18 |
|    | X<br>IX<br>VIII          | f<br>g<br>A      | XIV<br>XIII<br>XII           | 19<br>20<br>21       |   |           | VIII<br>VII<br>VI       | b<br>c<br>d     | XIII<br>XII<br>XI      | 19<br>20<br>21 |
|    | VII<br>VI<br>V           | b<br>c<br>d      | XI<br>X<br>IX                | 22<br>23<br>24       |   |           | V<br>IV<br>III          | e<br>f<br>g     | X<br>IX<br>VIII        | 22<br>23<br>24 |
|    | IV<br>III<br>II          | e<br>f<br>g      | VIII<br>VII<br>VI            | 25<br>26<br>27       |   |           | II<br>I<br>*            | A<br>b<br>c     | VII<br>VI<br>V         | 25<br>26<br>27 |
| -  | I<br>*<br>XXIX<br>XXVIII | A<br>b<br>c<br>d | V<br>IV<br>III<br>Prid.      | 28<br>29<br>30<br>31 | _ |           | XXIX<br>XXVIII<br>XXVII | d e<br>f        | IV<br>III<br>Prid.     | 28<br>29<br>30 |

|            |                                 | Juli             | u s.                         | ****                 |     |                              | Augu             | stus.                   |                      |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-----|------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
|            | Epactae                         | Literae<br>Dom.  |                              | Dies<br>Mensis       |     | Epactac                      | Literae<br>Dom.  |                         | Dies<br>Mensis       |
| <b>2</b> 5 | XXVI<br>XXV<br>XXIV             | g<br>A<br>b      | Cal.<br>VI<br>V              | 1<br>2<br>3          | XXV | XXIV<br>XXIII<br>XXII        | c<br>d<br>e      | Cal.<br>IV<br>III       | 1<br>2<br>3          |
|            | XXIII<br>XXII<br>XXI            | c<br>d<br>e      | IV<br>III<br>Prid.           | 4<br>5<br>6          |     | XXI<br>XX<br>XIX             | f<br>g<br>A      | Prid.<br>Non.<br>VIII   | 4<br>5<br>6          |
|            | XX<br>XIX<br>XVIII              | f<br>g<br>A      | Non.<br>VIII<br>VII          | 7<br>8<br>9          |     | XVIII<br>XVII<br>XVI         | b<br>c<br>d      | VII<br>VI<br>V          | 7<br>8<br>9          |
|            | XVII<br>XVI<br>XV               | b<br>c<br>d      | VI<br>V<br>IV                | 10<br>11<br>12       |     | XV<br>XIV<br>XIII            | e<br>f<br>g      | IV<br>III<br>Prid.      | 10<br>11<br>12       |
|            | XIV<br>XIII<br>XII              | e<br>f<br>g      | III<br>Prid.<br><b>Idib.</b> | 13<br>14<br>15       |     | XII<br>XI<br>X               | A<br>b<br>c      | Idib.<br>XIX<br>XVIII   | 13<br>14<br>15       |
|            | XI<br>X<br>IX                   | A<br>b<br>c      | XVII<br>XVI<br>XV            | 16<br>17<br>18       |     | IX<br>VIII<br>VII            | d<br>e<br>f      | XVII<br>XVI<br>XV       | 16<br>17<br>18       |
|            | VIII<br>VII<br>VI               | d<br>e<br>f      | XIV<br>XIII<br>XII           | 19<br>20<br>21       |     | VI<br>V<br>IV                | g<br>A<br>b      | XIV<br>XIII<br>XII      | 19<br>20<br>21       |
|            | V<br>IV<br>III                  | g<br>A<br>b      | XI<br>X<br>IX                | 22<br>23<br>24       |     | III<br>II<br>I               | c<br>d<br>e      | XI<br>X<br>IX           | 22<br>23<br>24       |
|            | II<br>I<br>*                    | c<br>d<br>e      | VIII<br>VII<br>VI            | 25<br>26<br>27       | -   | *<br>XXIX<br>XXVIII          | f<br>g<br>A      | VIII<br>VII<br>VI       | 25<br>26<br>27       |
| 25         | XXIX<br>XXVIII<br>XXVII<br>XXVI | f<br>g<br>A<br>b | V<br>IV<br>III<br>Prid.      | 28<br>29<br>30<br>31 | 25  | XXVII<br>XXVI<br>XXV<br>XXIV | b<br>c<br>d<br>e | V<br>IV<br>III<br>Prid. | 28<br>29<br>30<br>31 |

|           | S                       | epter           | nber.                  |                |    |                              | Octo            | ber.                    |                      |
|-----------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|           | Epactae                 | Literae<br>Dom. |                        | Dies<br>Mensis | 8  | Epactae                      | Literae<br>Dom. |                         | Dies<br>Mensi        |
|           | XXIII<br>XXII<br>XXI    | f<br>g<br>A     | Cal.<br>IV<br>III      | 1<br>2<br>3    |    | XXII<br>XXI<br>XX            | A<br>b<br>c     | Cal.<br>VI<br>V         | 1 2 3                |
|           | XX<br>XIX<br>XVIII      | b<br>c<br>d     | Prid.<br>Non.<br>VIII  | 4<br>5<br>6    |    | XIX<br>XVIII<br>XVII         | d<br>e<br>f     | IV<br>III<br>Prid.      | 4<br>5<br>6          |
|           | XVII<br>XVI<br>XV       | e<br>f<br>g     | VII<br>VI<br>V         | 7<br>8<br>9    |    | XVI<br>XV<br>XIV             | g<br>A<br>b     | Non.<br>VIII<br>VII     | 7<br>  8<br>  9      |
|           | XIV<br>XIII<br>XII      | A<br>b<br>c     | IV<br>III<br>Prid.     | 10<br>11<br>12 |    | XIII<br>XII<br>XI            | c<br>d<br>e     | VI<br>V<br>IV           | 10<br>11<br>12       |
|           | XI<br>X<br>IX           | d<br>e<br>f     | Idib.<br>XVIII<br>XVII | 13<br>14<br>15 |    | X<br>IX<br>VIII              | f<br>g<br>A     | III<br>Prid.<br>Idib.   | 13<br>14<br>15       |
|           | VIII<br>VII<br>VI       | g<br>A<br>b     | XVI<br>XV<br>XIV       | 16<br>17<br>18 |    | VII<br>VI<br>V               | b<br>c<br>d     | XVII<br>XVI<br>XV       | 16<br>17<br>18       |
|           | V<br>IV<br>III          | c<br>d<br>e     | XIII<br>XII<br>XI      | 19<br>20<br>21 |    | IV<br>III<br>II              | e<br>f<br>g     | XIV<br>XIII<br>XII      | 19<br>20<br>21       |
|           | II<br>I<br>*            | f<br>g<br>A     | X<br>IX<br>VIII        | 22<br>23<br>24 |    | I<br>*<br>XXIX               | b<br>c          | XI<br>X<br>IX           | 22<br>23<br>24       |
|           | XXIX<br>XXVIII<br>XXVII | b<br>c<br>d     | VII<br>VI<br>V         | 25<br>26<br>27 |    | XXVIII<br>XXVII<br>XXVI      | d<br>e<br>f     | VIII<br>VII<br>VI       | 25<br>26<br>27       |
| 25<br>XXV | XXVI<br>XXIV<br>XXIII   | e<br>f<br>g     | IV<br>III<br>Prid.     | 28<br>29<br>30 | 25 | XXV<br>XXIV<br>XXIII<br>XXII | g<br>A<br>b     | V<br>IV<br>III<br>Prid. | 28<br>29<br>30<br>31 |

|           | J                     | loven           | ıber.                  |                |       |                            | Decen            | aber.                        |                      |
|-----------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------|----------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
|           | Epactac               | Literae<br>Dom. |                        | Dies<br>Mensis |       | Epactae                    | Literae<br>Bom.  |                              | Dies<br>Mensis       |
|           | XXI<br>XX<br>XIX      | d<br>e<br>f     | Cal.<br>IV<br>III      | 1<br>2<br>3    |       | XX<br>XIX<br>XVIII         | f<br>g<br>A      | Cal.<br>IV<br>III            | 1<br>2<br>3          |
| ·         | XVIII<br>XVII<br>XVI  | g<br>A<br>b     | Prid.<br>Non.<br>VIII  | 4<br>5<br>6    |       | XVII<br>XVI<br>XV          | b<br>c<br>d      | Prid.<br><b>Non.</b><br>VIII | 4<br>5<br>6          |
|           | XV<br>XIV<br>XIII     | c<br>d<br>e     | VII<br>VI<br>V         | 7<br>8<br>9    |       | XIV<br>XIII<br>XII         | e<br>f<br>g      | VII<br>VI<br>V               | 7<br>8<br>9          |
|           | XII<br>XI<br>X        | f<br>g<br>A     | IV<br>III<br>Prid.     | 10<br>11<br>12 |       | XI<br>X<br>IX              | A<br>b<br>c      | IV<br>III<br>Prid.           | 10<br>11<br>12       |
|           | IX<br>VIII<br>VII     | b<br>c<br>d     | Idib.<br>XVIII<br>XVII | 13<br>14<br>15 |       | VIII<br>VII<br>VI          | d<br>e<br>f      | Idib.<br>XIX<br>XVIII        | 13<br>14<br>15       |
|           | VI<br>V<br>IV         | e<br>f<br>g     | XVI<br>XV<br>XIV       | 16<br>17<br>18 |       | V<br>IV<br>III             | g<br>A<br>b      | XVII<br>XVI<br>XV            | 16<br>17<br>18       |
|           | III<br>II<br>I        | A<br>b<br>c     | XIII<br>XII<br>XI      | 19<br>20<br>21 |       | II · I                     | c<br>d<br>e      | XIV<br>XIII<br>XII           | 19<br>20<br>21       |
|           | *<br>XXIX<br>XXVIII   | d<br>e<br>f     | X<br>IX<br>VIII        | 22<br>23<br>24 |       | XXIX<br>XXVIII<br>XXVII    | f<br>g<br>A      | XI<br>X<br>IX                | 22<br>23<br>24       |
| 25<br>XXV | XXVII<br>XXVI<br>XXIV | g<br>A<br>b     | VII<br>VI<br>V         | 25<br>26<br>27 | 25    | XXVI<br>XXV<br>XXIV        | b<br>c<br>d      | VIII<br>VII<br>VI            | 25<br>26<br>27       |
|           | XXIII<br>XXII<br>XXI  | c<br>d<br>e     | IV<br>III<br>Prid.     | 28<br>29<br>30 | 19    | XXIII<br>XXII<br>XXI<br>XX | e<br>f<br>g<br>A | V<br>IV<br>III<br>Prid.      | 28<br>29<br>30<br>31 |
|           |                       |                 | undertwee the          |                | <br>, |                            |                  |                              |                      |

#### Kanon

zum Gregoriauischen Kalender für bas Jahr ber Ralenderverbefferung 1582.

Im Jahre bes Berrn 1582 ift ber alte Kalender, beffen sich bie Römische Kirche bis babin bedient bat, bis jum 4. Oftober, b. i. bis jum Feste des Beil. Francistus einschließlich zu gebrauchen; bann aber biefes Bruchftud eines Ralenders ju nehmen, welches die drei letten Monate enthält, von denen der Oktober nur 21 Tage umfaßt und baber auch verstümmelt ist. Denn ba Bavit Gregor XIII. um bas Frühlingsäguinoktium wieber auf ben 21. Marg gu ftellen, wo bie Bater bes Concils zu Nicaa basselbe gefunden, von wo aber felbes beiläufig um zehn Tage gegen ben Anfang bes März bergerudt mar, festgesetzt batte, bag nach bem 4. Oktober zehn Tage übergangen werden; so mußte man vom 4. Oktober sogleich jum 15. Oktober vorspringen, so daß nach bem Feste bes Hl. Franciskus ber folgende Tag 15. Oftober beiße, und an diesem das Kest der Hl. Martyrer Dionysius, Rusticus und Cleutherius gefeiert, am folgenden Tage aber, welcher ber 16. Oktober beißt, das Fest des Hl. Bapftes und Martyrers Califtus begangen Am hierauf folgenden Tage, welcher ber 17. Oktober beißt, foll bas Officium und die Desse vom XVIII. Sonntage nach Pfingsten, welcher der dritte im Oktober ift, statthaben, und ber Sonntagsbuchstabe G gegen C vertauscht werden. Um 18. Oktober aber ist das Fest des Hl. Evangelisten Lukas zu feiern; und von biesem Tage einschließlich angefangen werden die übrigen Tage bis jum Ende des Jahres 1582 so begangen, wie dieselben im Kalender angemerkt find. Nach Ablauf des Jahres 1582 tritt dieses Bruchstuck eines Kalenders außer Gebrauch, und es ist der fortdauernde Kalender zu gebrauchen, in welchem alle zwölf Monate unverkümmert bargestellt find, mas auch von andern Jahren zu versteben ift, in benen diese Berbefferung vorgenommen werden mag.

Nachbem also vom Monate Oktober 1582 zehn Tage weggenommen worden, wird der Sonntagsbuchstabe C, die Spakte XXVI, der Buchstabe des Martyroslogium G sein, wie in den eigenen Kanonen des Kalenders und des Martyrologium gezeigt wird. Wo also in diesem Bruchstücke des Kalenders der Buchstabe C sich vorfindet, dort wird der Sonntag geseiert; wo aber die Spakte XXVI steht, dort ist es Neumond. Und wo im Martyrologium der Buchstabe G getrossen wird, da ist eben dieses Mondalter vorhanden. Im Jahre 1583 aber, welches schon verbessert ist, sind die Gesetze des fortdauernden Gregorianischen Kalenders anzuwenden. Denn in diesem Jahre wird der Sonntagsbuchstabe b, die Spakte aber VII und der Buchstabe des Martyrologium g sein 1).

<sup>1)</sup> Siehe: Romani Calendarii explicatio auctore Christophoro Clavio fol. 52 etc.

## Zeittafel der beweglichen Feste.

| Jahre bes<br>Herrn                   | Sonntags.<br>Buchstaben | Golbene Bahlen             | Spatten                            | Septuagefima                                  | Afcermittwoch                                                 | Dstrtag                                         | Chrift Sim,<br>melfahrt                  | Phugittag                     | Fronleich:<br>namsfeft                                | Sonntage nach                   | Erster Abvent:<br>Sonntag                              |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874 | b<br>A<br>gf<br>e<br>d  | 9<br>10<br>11<br>12<br>13  | XXVIII<br>IX<br>XX<br>I<br>XII     | 28. Jan.<br>9. Febr.                          | 2. Mårz<br>22. Hebr.<br>14. Hebr.<br>26. Hebr.<br>18. Hebr.   | 9. April<br>31. März<br>13. April               | 18. Mai<br>9. Mai<br>22. Mai             | 28. Mai<br>19. Mai<br>1. Juni | 16. Juni<br>8. Juni<br>80. Mai<br>12. Juni<br>4. Juni | 26.<br>27.<br>25.               | 27. Nov.<br>8. Dez.<br>1. Dez.<br>30. Nov.<br>29. Nov. |
| 1875<br>1876<br>1877<br>1878<br>1879 | c<br>bA<br>g<br>f       | 14<br>15<br>16<br>17<br>18 | XXIII<br>IV<br>XV<br>XXVI<br>VII   | 18. Febr.<br>28. Jan.<br>17. Febr.            | 10. Febr.<br>1. März<br>14. Febr.<br>6. März<br>26. Febr.     | 16. April<br>1. April<br>21. April              | 25. Mai<br>10. Mai<br>30. Mai            | 20. Mai<br>9. Juni            | 15. Juni                                              | 27.<br>25.<br>27.<br>24.<br>25. | 28. Nov.<br>8, Deg.<br>2. Deg.<br>1. Deg.<br>30. Nov.  |
| 1880<br>1881<br>1882<br>1888<br>1884 | dc<br>b<br>A<br>g<br>fe | 19<br>1<br>2'<br>3<br>4    | *<br>XI<br>XXII                    |                                               | 2. März<br>22. Febr.<br>7. Febr.                              | 17. April<br>9. April<br>25. März               | 26. Mai<br>18. Mai<br>8. Mai             | 28. Mai<br>18. Mai            | 16. Juni<br>8. Juni                                   | 27.<br>24.<br>26.<br>28.<br>25. | 28. Rov.<br>27. Rov.<br>3. Dez.<br>2. Dez.<br>30. Rov. |
| 1885<br>1886<br>1887<br>1888<br>1889 | d<br>c<br>b<br>A g      | 5<br>6<br>7<br>8           | XIV<br>XXV<br>VI<br>XVII<br>XXVIII | 21. Febr.<br>6. Febr.                         | 18. Febr.<br>10. März<br>23. Febr.<br>15. Febr.<br>6. März    | 25. April<br>10. April<br>1. April              | 3. Juni<br>19. Wai<br>10. Wai            | 29. Mai<br>20. Mai            | 4. Juni<br>24. Juni<br>9. Juni<br>31, Mai<br>20. Juni | 26.<br>23.<br>25.<br>27.<br>24. | 29. Nov.<br>28. Nov.<br>27. Nov.<br>2. Deg.<br>1. Deg. |
| 1890<br>1891<br>1892<br>1893<br>1894 | e,<br>d<br>cb<br>A      | 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | IX<br>XX<br>I<br>XII<br>XXIII      | 25. Jan.<br>14. Febr.                         | 15. Febr.                                                     | 29. März<br>17. April                           | 26. Mai<br>11. Mai                       | 21. Mai                       | 5. Juni<br>28. Mai<br>16. Juni<br>1. Juni<br>24. Mai  | 26.<br>27.<br>24.<br>27.<br>28. | 30. Rov.<br>29. Rov.<br>27. Rov.<br>3. Dej.<br>2. Dej. |
| 1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899 | f<br>ed<br>c<br>b       | 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | IV<br>XXVI<br>VII<br>XVIII         | 2. Febr.<br>14. Febr.                         | 27. Febr.<br>19. Febr.<br>3. Mārz<br>23. Febr.                | 14. April<br>5. April<br>18. April<br>10. April | 23. Mai<br>14. Mai<br>27. Mai<br>19. Mai | 2. Juni<br>24. Mai            | 13. Juni<br>4. Juni<br>17. Juni<br>9. Juni<br>1. Juni | 25.<br>26.<br>24.<br>25.<br>27. | 1. Dez.<br>29. Nov.<br>28. Nov.<br>27. Nov.<br>3. Dez. |
| 1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904 | g<br>f<br>e<br>d<br>cb  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | XXIX<br>X<br>XXI<br>II<br>XIII     | 11. Febr.<br>3. Febr.<br>26. Jan.<br>8. Febr. | 28. Febr.<br>20. Febr.<br>12. Febr.<br>25. Febr.<br>17. Febr. | 15. April<br>7. April<br>30. Mārz<br>12. April  | 24. Mai<br>16. Mai<br>8. Mai<br>21. Mai  | i                             | 14. Juni<br>6. Juni<br>29. Mai<br>11. Juni<br>2. Juni | 25.<br>26.<br>27.<br>25.<br>26. | 2. Dez.<br>1. Dez.<br>30. Rov.<br>29. Nov.<br>27. Rov. |
| 1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909 | A g f e d c             | 6<br>7<br>8<br>9<br>10     |                                    | 27. Jan.<br>16. Febr.                         | 28. Febr.<br>18. Febr.<br>4. März                             | 15. April<br>31. Mārz<br>19. April              | 9. Mai<br>28. Mai                        | 3. Juni<br>19. Mai<br>7. Juni | 14. Juni                                              | 24.<br>25.<br>27.<br>24.<br>25. | 8. Dez.<br>2. Dez.<br>1. Dez.<br>29. Rov.<br>28. Rov.  |

| Jahre bes<br>Berrn                   | Sonntage:                | Golbene Bahlen             | Epatten                          | Septuagesima                      | Afgermittwoch                                               | Djertag                           | Chrifti Dim:<br>melfahrt      | Phughtag                      | Fronleich:<br>nambfest                                 | Conntage nach                   | Erster Abvents<br>Sonntag                              |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1910<br>1911<br>1912<br>1913<br>1914 | b<br>A<br>gf<br>e<br>d   | 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | XIX<br>*<br>XI<br>XXII<br>III    | 4. Febr.<br>19. Jan.              | 1. Marg<br>21. Febr.<br>5. Febr.                            | 7. April<br>23. Mary              | 25. Mai<br>16. Mai<br>1. Mai  | 4. Juni<br>26. Mai<br>11. Mai | 26. Mai<br>15. Juni<br>6. Juni<br>22. Mai<br>11. Juni  | 25.<br>26.<br>28.               | 27. Nov<br>3. Dez.<br>1. Dez.<br>30. Nov<br>29. Nov    |
| 1915<br>1916<br>1917<br>1918<br>1919 | c<br>bA<br>g<br>f        | 16<br>17<br>18<br>19<br>1  | XIV<br>XXV<br>VI<br>XVII<br>XXIX | 20. Febr.<br>4. Febr.             | 17. Febr.<br>8. März<br>21. Febr.<br>13. Febr.<br>5. März   | 23. April<br>8. April<br>31. März | 1. Juni<br>17. Mai<br>9. Mai  | 27. Mai<br>19. Mai            | 7. Juni<br>30. Mai                                     | 24.<br>26.<br>27.               | 28. Nov.<br>3. Dez.<br>2. Dez.<br>1. Dez.<br>30. Nov.  |
| 1920<br>1921<br>1922<br>1923<br>1924 | d c<br>b<br>A<br>g<br>fe | 2<br>3<br>4<br>5<br>6      | X<br>XXI<br>II<br>XIII<br>XXIV   | 23. Jan.<br>12. Febr.<br>28. Jan. |                                                             | 27. März<br>16. April<br>1. April | 5. Mai<br>25. Mai<br>10. Mai  | 20. Mai                       | 15. Juni                                               | 25.<br>27.                      | 28. Nov.<br>27. Nov.<br>3. Dez.<br>2. Dez.<br>30. Nov. |
| 1925<br>1926<br>1927<br>1928<br>1929 | d<br>c<br>b<br>A g       | 7<br>8<br>9<br>10<br>11    | V<br>XVI<br>XXVII<br>VIII<br>XIX | 31. Jan.<br>13. Febr.<br>5. Febr. | 25. Febr.<br>17. Febr.<br>2. März<br>22. Febr.<br>13. Febr. | 4. April<br>17. April<br>8. April | 13. Mat<br>26. Mat<br>17. Mat | 23. Mat                       | 11. Juni<br>3. Juni<br>16. Juni<br>7. Juni<br>30. Mai  | 26.<br>24.                      | 29. Nov.<br>28. Nov.<br>27. Nov.<br>2. Dez.<br>1. Dez. |
| 1930<br>1931<br>1932<br>1933<br>1934 | e<br>d<br>cb<br>A        | 12<br>13<br>14<br>15<br>16 | * XI<br>XXII<br>III<br>XIV       | 24. Jan.<br>12. Febr.             | 18. Febr.<br>10. Febr.                                      | 27. Marg<br>16. April             | 14. Mai<br>5. Mai<br>25. Mai  | 24. Mai<br>15. Mai<br>4. Juni | 19. Juni<br>4. Juni<br>26. Mai<br>15. Juni<br>31. Mai  | 26.                             | 30. Nov.<br>29. Nov.<br>27. Nov.<br>3. Dez.<br>2. Dez. |
| 1935<br>1936<br>1937<br>1938<br>1939 | f<br>ed<br>c<br>b<br>A   | 17<br>18<br>19<br>1        | XXV<br>VI<br>XVII<br>XXIX<br>X   | 24. 3an.<br>13. Febr.             | 26. Febr.                                                   | 28. Marg<br>17. April             | 21. Mai<br>6. Mai<br>26. Mai  | 31. Mai<br>16. Mai            | 20. Juni<br>11. Juni<br>27. Mai<br>16. Juni<br>8. Juni | 24.<br>25.<br>27.<br>24.<br>26. | 1. Dez.<br>29. Nov<br>28. Nov<br>27. Nov<br>3. Dez.    |
| 1940<br>1941<br>1942<br>1943<br>1944 | gf<br>e<br>d<br>c<br>bA  | 8<br>4<br>5<br>6<br>7      | XXI<br>II<br>XIII<br>XXIV<br>V   | 1. Febr.<br>21. Febr.             | 7. Febr.<br>26. Febr.<br>18. Febr.<br>10. März<br>23. Febr. | 5. April<br>25. April             | 22. Mai<br>14. Mai<br>3. Juni | 24. Mat                       | 23. Mai<br>12. Juni<br>4. Juni<br>24. Juni<br>8. Juni  | 28.<br>25.<br>26.<br>23.<br>26. | 1, Dez.<br>30. Nov<br>29. Nov<br>28. Nov<br>3. Dez.    |
| 1945<br>1946<br>1947<br>1948<br>1949 | e<br>de                  | 8<br>9<br>10<br>11<br>12   | XVI<br>XXVII<br>VIII<br>XIX      | 17. Febr.<br>2 Febr.<br>25. Jan.  | 14. Febr.<br>6. März<br>19. Febr.<br>11. Febr.<br>2. März   | 21. April<br>6. April<br>28. März | 30. Mai<br>15. Mai<br>6. Mai  | 9. Juni<br>25. Mai<br>16. Mai | 31. Mai<br>20. Juni<br>5. Juni<br>27. Mai<br>16. Juni  | 26.<br>27.                      | 2. Dez.<br>1. Dez.<br>30. Nov.<br>28. Nov.<br>27. Nov. |
| 1950<br>1951<br>1952<br>1953<br>1954 | fe<br>d                  | 13<br>14<br>15<br>16<br>17 | XI<br>XXII<br>III<br>XIV<br>XXV  | 21. Jan.<br>10. Febr.             | 27. Febr.<br>18. Febr.                                      | 25. Marz<br>13. April<br>5. April | 22. Mat<br>14. Mai            | 24. Mat                       | 8. Juni<br>24. Mai<br>12. Juni<br>4. Juni<br>17. Juni  |                                 | 3. Dez.<br>2. Dez.<br>30. Nov.<br>29. Nov.<br>28. Nov. |

| Jahre bes<br>herrn                   | Sonntage: Buchftaben     | Golbene Bahlen             | Epatten                           | Septuagefima                                                | Mfcermittwoch                                               | Difertag                                                    | Chrift him:<br>melfahrt       | Pfingstag                                            | Fronleich,<br>nambfeft                                 | Sonntage nach                   | Erfter Abvents<br>Sonntag                               |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1955<br>1956<br>1957<br>1958<br>1959 | b<br>Ag<br>f<br>e<br>d   | 18<br>19<br>1<br>2<br>3    | VI<br>XVII<br>XXIX<br>X<br>XXI    | 6. Febr.<br>29. Jan.<br>17. Febr.<br>2. Febr.<br>25. Jan.   | 23. Febr.<br>15. Febr.<br>6. März<br>19. Febr.<br>11. Febr. | 1. April<br>21. April<br>6. April                           | 10. Mai<br>30. Mai<br>15. Nai | 29. Mai<br>20. Mai<br>9. Juni<br>25. Mai<br>17. Mai  | 9. Juni<br>31. Mai<br>20. Juni<br>5. Juni<br>28. Wai   | 25.<br>27.<br>24.<br>26.<br>27. | 27. Nov.<br>2. Dez.<br>1. Dez.<br>30. Nov.<br>29. Nov.  |
| 1960<br>1961<br>1962<br>1963<br>1964 | cb<br>A<br>g<br>f<br>e d | 4<br>5<br>6<br>7<br>8      | II<br>XIII<br>XXIV<br>V<br>XVI    | 14. Febr.<br>29. Jan.<br>18. Febr.<br>10. Febr.<br>26. Jan. | 15. Febr.<br>7. März<br>27. Febr.                           | 17. April<br>2. April<br>22. April<br>14. April<br>29. März | 11. Mai<br>31. Mai            | 5. Juni<br>21. Mai<br>10. Juni<br>2. Juni<br>17. Mai | 16. Juni<br>1. Juni<br>21. Juni<br>13. Juni<br>28. Wai | 24.<br>27.<br>24.<br>25.<br>27. | 27. Nov.<br>3. Dez.<br>2. Dez.<br>1. Dez.<br>29. Nov.   |
| 1965<br>1966<br>1967<br>1968<br>1969 | c<br>b<br>A<br>gf        | 9<br>10<br>11<br>12<br>13  | XXVII<br>VIII<br>XIX<br>*<br>XI   | 14. Febr.<br>6. Febr.<br>22. Jan.<br>11. Febr.<br>2. Febr.  | 23. Febr.<br>8. Febr.                                       | 18. April<br>10. April<br>26. Mārz<br>14. April<br>6. April | 19. Mai<br>4. Mai             | 6. Juni<br>29. Mai<br>14. Mai<br>2. Juni<br>25. Mai  | 17. Juni<br>9. Juni<br>25. Wai<br>13. Juni<br>5. Juni  | 24.<br>25.<br>28.<br>25.<br>26. | 28. Nov.<br>27. Nov.<br>3. Deg.<br>1. Deg.<br>30. Nov.  |
| 1970<br>1971<br>1972<br>1973<br>1974 | d<br>c<br>b A<br>g<br>f  | 14<br>15<br>16<br>17<br>18 | XXII<br>III<br>XIV<br>XXV<br>VI   | 25. Jan.<br>7. Febr.<br>30. Jan.<br>18. Febr.<br>10. Febr.  | 16. Febr.                                                   | 11. April<br>2. April<br>22. April                          | 11. Mai<br>31. Mai            | 17. Mat<br>30. Mat<br>21. Maj<br>10. Juni<br>2. Juni | 28. Mai<br>10. Inni<br>1. Juni<br>21. Iuni<br>13. Juni | 27.<br>25.<br>27.<br>24.<br>25. | 29. Nov.<br>28. Nov.<br>3. Dez.<br>2. Dez.<br>1. Dez.   |
| 1975<br>1976<br>1977<br>1978<br>1979 | e<br>dc<br>b<br>A        | 19<br>1<br>2<br>3<br>4     | XVII<br>XXIX<br>X<br>XXI<br>II    | 26. Jan.<br>15. Kebr.<br>6. Febr.<br>22. Jan.<br>11. Febr.  | 3. März<br>23. Febr.                                        | 80. März<br>18. April<br>10. April<br>26. März<br>15. April | 19. Mai<br>4. Mai             | 29. Mai<br>14. Mai                                   | 29. Mai<br>17. Juni<br>9. Juni<br>25. Mai<br>14. Juni  | 27.<br>24.<br>25.<br>28.<br>25. | 30. Nov.<br>28. Nov.<br>27. Nov.<br>3. Dez.<br>2. Dez.  |
| 1980<br>1981<br>1982<br>1988<br>1984 | fe<br>d<br>c<br>b<br>A g | 5<br>6<br>7<br>8<br>9      | XIII<br>XXIV<br>V<br>XVI<br>XXVII | 3. Febr.<br>15. Febr.<br>7. Febr.<br>80. Ian.<br>19. Febr.  | 24. Febr.<br>16. Febr.                                      | 6. April<br>19. April<br>11. April<br>3. April<br>22. April | 20. Mai<br>12. Mai            | 25. Wat<br>7. Juni<br>30. Wai<br>22. Wai<br>10. Juni | 5. Juni<br>18. Juni<br>10. Juni<br>2. Juni<br>21. Juni |                                 | 30. Rov.<br>29. Rov.<br>28. Rov.<br>27. Nov.<br>2. Dcz. |
| 1985<br>1986<br>1987<br>1988<br>1989 | f<br>e<br>d<br>c b<br>A  | 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | *<br>XI                           | 3. Febr.<br>26. Jan.<br>15. Febr.<br>31. Jan.<br>22. Jan.   |                                                             | 7. April<br>30. März<br>19. April<br>3. April<br>26. März   | 8. Mai<br>28. Mai<br>12. Mai  | 22. <b>W</b> ai                                      | 6. Juni<br>29. Mai<br>18. Juni<br>2. Juni<br>25. Mai   | 26.<br>27.<br>24.<br>26.<br>28. | 1. Dez.<br>30. Nov.<br>29. Rov.<br>27. Nov.<br>3. Dez.  |
| 1990<br>1991<br>1992<br>1993<br>1994 | - 1                      | 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | XIV                               | 27. Jan.<br>16. Febr.<br>7. Febr.                           | 28. Febr.<br>13. Febr.<br>4. Mårz<br>24. Febr.<br>16. Febr. | 31. März<br>19. April                                       | 9. Mai<br>28. Mai<br>20. Mai  | 19. Mai<br>7. Juni                                   | 14. Juni<br>30. Mai<br>18. Juni<br>10. Juni<br>2. Juni | 25.                             | 2. Deg.<br>1. Deg.<br>29. Rov.<br>28. Rov.<br>27. Rov.  |
| 1995<br>1996<br>1997<br>1998<br>1999 | e<br>d                   | 1<br>2<br>8<br>4<br>5      | XXIX<br>X<br>XXI<br>II<br>XIII    | 26 . Jan.<br>8. Febr.                                       | 1. Mårz<br>21. Febr.<br>12. Febr.<br>25. Febr.<br>17. Febr. | 30. März<br>12. April                                       | 16. Mai<br>8. Mai<br>21. Mai  | 26. Mat<br>18. Mat<br>31. Mat                        | 15. Juni<br>6. Juni<br>29. Mai<br>11. Juni<br>8. Juni  | 27.<br>25.                      | 3. Dez.<br>1. Dez.<br>30. Nov.<br>29. Nov.<br>28. Nov.  |

## Imeiter Theil.

# Erklärung des durch Papft Gregor XIII. verbefferten Römischen Kalenders.

## I. Sauptftück.

Bou ber Ofterfeier überhaupt.

Das Ofterfest ist in Bezug auf das kirchliche Leben der Hauptgegenstand des Römischen Kalenders. Dieses Fest ist, so zu sagen, jener bewegliche Centralpunkt, an welchen alle übrigen beweglichen Feste der heiligen Kirche des neuen Bundes in bestimmten Entfernungen geknüpft sind, und durch welchen dieselben daher ihre zugehörigen, gleichfalls beweglichen Standpunkte in jedem Jahre angewiesen erhalten.

Durch das Eintreffen von Oftern bestimmt sich nämlich jährlich die Zeit, wann der Sonntag Septuagesima und wann der Aschermittwoch — der Anfang der vierzigtägigen Fasten — eintritt; wann ferner nach Ostern die Feste Christi himmelfahrt, Pfingsten und das Fronleichnamssest fallen. Auch hängt es von der Zeit, wann Ostern fällt, ab, wie viele Sonntage zwischen dem Feste der Erscheinung des Herrn und dem Sonntage Septuagesima, und wie viele zwischen dem Pfingstseste und dem ersten Adventsonntage Platz nehmen, welche zwei Arten von Sonntagen übrigens in den meisten Jahren einander auf die Zahl neunundzwanzig ergänzen.

Wegen dieser Wichtigkeit, welche dem driftlichen Ofterfeste rücksichtlich der Beit seines jährlichen Begängnisses im Kalender zugetheilt wird, wurden schon frühzeitig jene Normen gesetzlich festgestellt, nach deren Anweisung das Ostersest jährlich begangen werden soll. Bei dieser Feststellung wurde aber hauptsächlich auf jenen typischen Zusammenhang Rücksicht genommen, welcher zwischen dem Osterseste des alten, und des neuen Bundes besteht.

| Jahre bes Geren                      | Sountags:<br>Buchstaben  | Golbene Bahlen             | Epatten                         | Septuagefima                                                | Afcermittwoch                                               | Dftertag                                                    | Christ Sim.<br>melfahrt       | PfingAtag                                                          | Fronteich,<br>nambfest                                 | Sonntage nach     | Erster Abvents<br>Conntag                               |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1955<br>1956<br>1957<br>1958<br>1959 | b<br>Ag<br>f<br>e<br>d   | 18<br>19<br>1<br>2<br>3    | VI<br>XVII<br>XXIX<br>X<br>XXI  | 6. Febr.<br>29. Jan.<br>17. Febr.<br>2. Febr.<br>25. Jan.   |                                                             | 6. April                                                    | 10. Mai<br>80. Mai<br>15. Wai | 29. Mai<br>20. Mai<br>9. Juni<br>25. Mai<br>17. Mai                | 9. Juni<br>31. Mai<br>20. Juni<br>5. Juni<br>28. Wai   | 27.<br>24.<br>26. | 27. Nov.<br>2. Dez.<br>1. Dez.<br>30. Nov.<br>29. Nov.  |
| 1960<br>1961<br>1962<br>1963<br>1964 | cb<br>A<br>g<br>f<br>ed  | 4<br>5<br>6<br>7<br>8      | II<br>XIII<br>XXIV<br>V<br>XVI  | 14. Febr.<br>29. Jan.<br>18. Febr.<br>10. Febr.<br>26. Jan. | 15. Febr.<br>7. Marz                                        | 22. April<br>14. April                                      | 11. Mai<br>31. Mai            | 21. Mai<br>10. Juni                                                | 16. Juni<br>1. Juni<br>21. Juni<br>13. Juni<br>28. Wai | 27.<br>24.<br>25. | 27. Rov.<br>8. Dez.<br>2. Dez.<br>1. Dez.<br>29. Rov.   |
| 1965<br>1966<br>1967<br>1968<br>1969 | c<br>b<br>A<br>gf        | 9<br>10<br>11<br>12<br>13  | XXVII<br>VIII<br>XIX<br>*<br>XI | 22. Jan.<br>11. Febr.                                       | 23. Febr.                                                   | 26. Marz<br>14. April                                       | 19. Mai<br>4. Mai<br>28. Mai  | 29. Mai<br>14. Mai                                                 | 17. Juni<br>9. Juni<br>25. Wai<br>13. Juni<br>5. Juni  | 25.<br>28.<br>25. | 28. Nov.<br>27. Nov.<br>3. Dez.<br>1. Dez.<br>30. Nov.  |
| 1970<br>1971<br>1972<br>1973<br>1974 | d<br>c<br>b A<br>g<br>f  | 14<br>15<br>16<br>17<br>18 | XXII<br>III<br>XIV<br>XXV<br>VI | 7. Febr.<br>30. Jan.<br>18. Febr.                           |                                                             |                                                             | 11. Mai<br>81. Mai            | 17. Mai<br>30. Mai<br>21. Maj<br>10. Juni<br>2. Juni               | 28. Wat<br>10. Innt<br>1. Iunt<br>21. Iunt<br>13. Iunt |                   | 29. Nov.<br>28. Nov.<br>3. Dez.<br>2. Dez.<br>1. Dez.   |
| 1975<br>1976<br>1977<br>1978<br>1979 | e<br>d c<br>b<br>A       | 19<br>1<br>2<br>8<br>4     | XVII<br>XXIX<br>X<br>XXI<br>II  | 15. Kebr.<br>6. Febr.<br>22. Jan.                           | 12. Febr.<br>8. Mårz<br>23. Febr.<br>8. Febr.<br>28. Febr.  | 18. April<br>10. April<br>26. März                          | 4. Mai                        | 6. Juní<br>29. Wai<br>14. Wai                                      | 29. Mai<br>17. Juni<br>9. Juni<br>25. Mai<br>14. Juni  | 24.               | 30. Rov.<br>28. Rov.<br>27. Rov.<br>8. Dez.<br>2. Dez.  |
| 1980<br>1981<br>1982<br>1988<br>1984 | fe<br>d<br>c<br>b<br>A g | 5<br>6<br>7<br>8<br>9      |                                 | 8. Febr.<br>15. Febr.<br>7. Febr.<br>80. Jan.<br>19. Febr.  | 24. Febr.<br>16. Febr.                                      | 6. April<br>19. April<br>11. April<br>8. April<br>22. April | 28. Mai<br>20. Mai<br>12. Mai | 25. <b>Rai</b><br>7. Juni<br>30. Rai<br>22. <b>Rai</b><br>10. Juni | 5. Juni<br>18. Juni<br>10. Juni<br>2. Juni<br>21. Juni | 24.<br>25.        | 30. Rov.<br>29. Rov.<br>28. Rov.<br>27. Nov.<br>2. Dez. |
| 1985<br>1986<br>1987<br>1988<br>1989 | f<br>e<br>d<br>c b       | 10<br>11<br>12<br>13<br>14 |                                 | 15. Febr.                                                   | 12. Febr.<br>4. Mårz<br>17. Febr.                           | 7. April<br>30. März<br>19. April<br>3. April<br>26. März   | 8. <b>M</b> ai<br>28. Vai     | 7. Juni<br>22. Mai                                                 | 6. Juni<br>29. Mai<br>18. Juni<br>2. Juni<br>25. Mai   | 24.               | 1. Dez.<br>80. Nov.<br>29. Rov.<br>27. Nov.<br>8. Dez.  |
| 1990<br>1991<br>1992<br>1993<br>1994 | g<br>f<br>e d<br>c<br>b  | 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | III<br>XIV<br>XXV<br>VI<br>XVII | 27. Jan.<br>16. Febr.<br>7. Febr.                           | 24. Febr.                                                   | 31. März<br>19. April<br>11. April                          | 9. Mai<br>28. Mai<br>20. Mai  | 19. Mai                                                            | 14. Juni<br>30. Mai<br>18. Juni<br>10. Juni<br>2. Juni | 25.               | 2. Dez.<br>1. Dez.<br>29. Nov.<br>28. Nov.<br>27. Nov.  |
| 1995<br>1996<br>1997<br>1998<br>1999 | e<br>d                   | 1<br>2<br>8<br>4<br>5      | X<br>XXI<br>II                  | 26 . Jan.<br>8. Febr.                                       | 1. März<br>21. Febr.<br>12. Febr.<br>25. Kebr.<br>17. Febr. | 30. März  <br>12. April                                     | 16. Mai<br>8. Mai<br>21. Nai  | 26. Mai<br>18. Mai<br>31. Mai                                      | 15. Juni<br>6. Juni<br>29. Mai<br>11. Juni<br>8. Juni  | 25.               | 8. Dez.<br>1. Dez.<br>80. Nov.<br>29. Rov.<br>28. Nov.  |

## Imeiter Theil.

# Ertlärung des durch Papft Gregor XIII. verbefferten Römischen Kalenders.

## I. Sauptstück.

Bon ber Ofterfeier überhaupt.

Das Ofterfest ist in Bezug auf bas kirchliche Leben ber hauptgegenstand bes Römischen Kalenders. Dieses Fest ift, so zu sagen, jener bewegliche Centralpunkt, an welchen alle übrigen beweglichen Feste der heiligen Kirche des neuen Bundes in bestimmten Entfernungen geknüpft sind, und durch welchen dieselben daher ihre zugehörigen, gleichfalls beweglichen Standpunkte in jedem Jahre angewiesen erhalten.

Durch das Eintreffen von Oftern bestimmt sich nämlich jährlich die Zeit, wann der Sonntag Septuagesima und wann der Aschermittwoch — der Anfang der vierzigtägigen Fasten — eintritt; wann serner nach Ostern die Feste Christi himmelsahrt, Pfingsten und das Fronleichnamssest fallen. Auch hängt es von der Zeit, wann Ostern fällt, ab, wie viele Sonntage zwischen dem Feste der Erscheinung des herrn und dem Sonntage Septuagesima, und wie viele zwischen dem Pfingstseste und dem ersten Adventsonntage Plat nehmen, welche zwei Arten von Sonntagen übrigens in den meisten Jahren einander auf die Zahl neunundzwanzig ergänzen.

Wegen dieser Wichtigkeit, welche bem christlichen Ofterfeste rücksichtlich der Zeit seines jährlichen Begängnisses im Kalender zugetheilt wird, wurden schon frühzeitig jene Normen gesetzlich festgestellt, nach deren Anweisung das Osterfest jährlich begangen werden soll. Bei dieser Feststellung wurde aber hauptsächlich auf jenen typischen Zusammenhang Rücksicht genommen, welcher zwischen dem Ofterfeste des alten, und des neuen Bundes besteht.

Wie baher im alten Bunde das Pascha oder Phase nicht an einem sestsgeseten Monatstage jährlich geseiert wurde, sondern diese Feier von dem Stande der Sonne im Thierfreise und von der Stellung der Sonne und des Mondes zu einander abhängig war: eben so ist auch das Ostersest des neuen Bundes von derselben Stellung dieser himmelskörper abhängig gemacht worden, und daher auch nicht an einen bestimmten Monatstag gebunden. Nur ist dabei die besondere Anordnung getroffen, daß unser Ostersest allzeit an einem Sonntage und nie an demselben Tage begangen werde, an welchem die Juden ihr Pascha seiern.

Um diesen Gegenstand genau zu erörtern und in's Klare zu stellen, werden wir jene Berechnungen erklären, durch welche der Römische Kalender von seinen alten Gebrechen befreit worden ist, und nun als verbesserter Kalender vorliegt. Zunächst wollen wir aber genau darthun, welche Borschriften über die Paschafeier in den hl. Schriften des alten Bundes gegeben, und welche besondern Bestimmungen durch die heiligen Kirchenväter und die Kirchenversammlungen über die Ofterfeier des neuen Bundes festgesetzt worden sind.

## II. Sauptftück.

Borfdriften über bie Bafdafeier im alten Bunbe.

Den Hebräern wurde von Gott der Befehl gegeben, das Phase oder Pascha am vierzehnten Tage des ersten Monates gegen Abend zu seiern. Dieser Besehl sindet sich ausdrücklich im zweiten Buche Mosis am XII. Hauptstücke mit den Worten verzeichnet: "Auch sprach der Herr zu Moses und Naron im "Lande Neghpten: Dieser Monat soll euch der erste Monat sein, er soll euch der "erste Monat des Jahres sein"). Redet zu der ganzen Gemeinde der Söhne "Israels und saget ihnen: Am zehnten Tage dieses Monats nehme ein jeglicher "ein Lamm je nach ihren Familien und Häusern". Bers 1—3. Ferner heißt es: "Und ihr sollet es ausbewahren bis zum vierzehnten Tage dieses Monats; dann "soll es die ganze Gemeinde der Söhne Israels schlachten gegen Abend". B. 6. — Dann wieder: "Denn es ist das Phase (das ist der Borübergang) des Herrn". B. 11. — Ferner: "Es soll euch aber dieser Tag zum Gedächtniß sein, und ihr "sollt ihn sestlich dem Herrn seiern von Geschlecht zu Geschlecht mit ewigem Gotz"tesdienste". B. 14.

<sup>1)</sup> Der Monat, von bem bier bie Rebe ift, heißt Rifan, und entspricht beilaufig ber zweiten Salfte unfere Marges und ber erften Salfte unfere Aprile. Unter bem Jahre aber ift bas Rirchenjahr gemeint; benn bas burgerliche Jahr fing im Berbfte an.

Im ersten Monate, am vierzehnten Tage gegen Abend mußte man auch mit bem Genuffe ber ungefäuerten Brobe anfangen, wie Bers 18 besselben Hauptstückes zu lesen ist ').

Dieser Besehl Gottes, das Phase im ersten Monate, am vierzehnten Tage gegen Abend sestlich zu begehen, wurde nach Inhalt des vierten Buches Mosis Kap. IX. B. 1—5, im zweiten Jahre nach der Auswanderung aus Aegypten in der Büste wiederholt gegeben, und von dem Bolke Jsraels am Berge Sinai vollzogen.

### III. Sauptftud.

#### Heber ben erften Monat ber Sebraer.

Mußten aber die Hebräer auf Befehl Gottes ihr Pascha oder Phose im ersten Monate am vierzehnten Tage gegen Abend seiern, so entsteht nothwendig die Frage, was bei ihnen unter dem ersten Monate zu verstehen sei? Wir bemerken hierauf zuerst, daß die Hebräer Mondmonate hatten, also Monate, die mit den Lunationen — Mondumläusen — gleichbedeutend sind. Der erste Monat ist aber bei ihnen derjenige Monat, in welchem der vierzehnte Tag des Mondalters (der Tag des Neumondes eingerechnet) entweder auf den Tag der Frühlingsnachtgleiche fällt, oder nach dieser Nachtgleiche zuerst solgt. Man entenimmt dieses deutlich aus den Schriften der ältesten und gelehrtesten Hebräer, welche sich in ihren Ueberlieserungen allzeit dahir aussprechen, daß das Phase oder Pascha am vierzehnten Tage des Mondalters, welcher Tag entweder mit der Frühlingsnachtgleiche eintritt, oder nach derselben zunächst solgt, geseiert werden müsse.

Ein ganz zuverlässiger Zeuge hiefür ist der Jude Josephus, welcher im dritten Buche seiner jüdischen Alterthümer Kap. 13 also schreibt: "Im Monate "Anthikus, welcher bei uns Nisan heißt und der Anfang des Jahres ist, und "in welchem Monate wir aus der Aegyptischen Sklaverei befreit worden sind, am "vierzehnten Tage des Mondes, während die Sonne im Widder dem Monde "gegenübersteht, müssen wir auf Befehl des Herrn jenes Opfer, welches die aus "Negypten Auswandernden darbrachten (welches Pascha heißt), alljährlich darbringen "und feierlich begehen. Und wirklich seiern wir dasselbe in unsern Zünsten, und "bewahren von dem Geopserten nichts die zum andern Tage auf". — Mit diesen

<sup>1)</sup> Bergleiche auch brittes Bud Mofie Rap. XXIII B. 37.

Worten sagt Josephus beutlich, ber vierzehnte Mondestag im ersten Monate, an welchem die Juden ihr Pascha seierten, sei jener Tag, der entweder mit der Frühlingsnachtgleiche zusammentrifft, oder der auf diese Nachtgleiche zunächt folgt, nämlich während die Sonne entweder am Anfange des Widder, oder in irgend einem Grade desselben steht.

Auch Bbilo, ber Gelehrteste unter ben Ruben, und andere altere Ruben find berfelben Ueberzeugung gewefen. Diefes ift (wie Gusebius im fiebenten Buche ber Rirchengeschichte Rap. 29 erzählt) in bem Reugniffe bes Anatolius, Bischofs von Laodicea in Sprien, welcher um das Jahr 280, also beiläufig 45 Jahre vor bem Concil von Nicea lebte, vollkommen erbartet. Nachdem dieser Bischof bargethan batte, daß das Jahr in Bezug auf die Ofterfeier mit ber Frühlingsnachtgleiche anzufangen habe, fügt er bingu: "Deghalb behaupten wir, daß diejenigen febr irren, "welche ber Meinung find, man durfe vor diesem Anfange bes neuen Sabres "(nämlich vor der Frühlingenachtgleiche) das Paschafest feiern. Diese Ansicht ift "aber von uns nicht erfunden. Es lägt fich vielmehr nachweisen, daß felbe von "alten Juden aufgestellt, und icon vor der Ankunft bes herrn ausgeübt worden "ift, wie Philo und Josephus deutlich beweisen, und auch die alteren Schrift-"steller Agathobulus und deffen Schüler Aristobulus, welcher Giner aus "jenen 70 Greisen gewesen ift, die jum Konige von Aegypten, Btolemaus ge-"schickt worden waren, um die Bucher ber Hebraer in die griechische Sprache gu "überseten, und die diesem Konige, ber ihnen vieles aus ben Mosaischen Ueber-"lieferungen zur Erklärung vorlegte, Antwort ertheilten. Als diese die auf das "Buch Erodus bezüglichen Fragen beantworteten, sagten sie, das Bascha sei nicht "eber zu feiern, als wenn die Frühlingsnachtgleiche vorüber sei. Aristobulus "aber fügte noch hinzu, bezüglich auf ben Tag bes Paschafestes sei nicht nur zu "beobachten, daß die Sonne den Bunkt der Frühlingsnachtgleiche überschreite, son-"bern auch der Mond. Denn da es zwei Aequinoktialpunkte gibt, den Frühlings-"und Herbstpunkt, die einander gegenüber liegen, die Paschafeier aber am vier-"zehnten Tage des ersten Monats gegen Abend einzutreten hat, wann der Mond, "wie man auch mit freiem Auge wahrnehmen tann, am himmel ber Sonne ent-"gegensteht, so findet man wirklich, daß die Sonne ihre Stelle bei der Frühlings-"nachtgleiche, der Mond aber feine Stelle bei ber Berbstnachtgleiche einnimmt. "Ich habe in den Buchern dieser Manner, und in andern Schriften über biese "wichtigen Angaben viele Erklärungen gelesen, in welchen sonnenklar bargethan ift, "daß die Baschafeier unter jeder Bedingung nach ber Nachtgleiche zu begeben ist".-

Wir könnten noch durch viele andere Zeugnisse darthun, daß die älteren und mit mehr Erfahrung ausgerüfteten Juden aus der Mosaischen Ueberlieferung die Ueberzeugung geschöpft hatten, der vierzehnte Mondestag im ersten Monate sei jener Tag, welcher entweder auf das Frühlingsäquinoktium fällt, oder nach diesem zunächst eintritt, so daß der vierzehnte Mondestag, welcher dem Aequinoktium vorangieng, immer als zum letten Monate des Jahrs und nicht zum ersten gehörig betrachtet, und daher als unbrauchbar für das Paschafest verworfen wurde.

### IV. Sauptstück.

Das Ofterfeft des nenen Bundes, und beffen Abstammung aus bem altteftamentlichen Baschafeste.

Die katholische Kirche hat sich bei Anordnung ihrer Ofterseier an die im alten Bunde von Gott gegebenen Oftergesetze angeschlossen, und daher die Bestimmung getrossen, daß auch das neue Oftersest nicht an einen gewissen Monatstag gebunden, sondern wandelbar sei und durch dieselbe Rücksicht auf die Frühlingsenachtgleiche und auf den vierzehnten Tag des Mondalters im ersten Monate bestimmt werden soll, wie bei dem alten Oftern geschehen.

Da jedoch die alten Ceremonialgesete durch den Kreuzestod und durch die Auserstehung Jesu Christi ihre Kraft verloren haben und daher außer Wirksamsteit getreten sind, so war bei Abfassung der Borschriften über die Feier der Ostern im neuen Bunde eine Rücksicht auf die alten Ostergesete nicht mehr geboten; wohl aber war die hl. Kirche bei Anordnung des neuen Ostersestes durch die Rücksicht auf jene hl. Geheimnisse geleitet, die in der Art, das Pascha der Auserstehung des Herrn würdig zu seiern, präsentirt werden sollen. Denn das Osterlamm im alten Testamente war ein Borbild Jesu Christi, durch dessen Kreuzestod die Welt von dem ewigen Tode erlöst, der Gewalt der Sünde entrissen und aus dem Stande der Ungnade Gottes in den Stand seiner Gnade wieder eingesetzt worden ist.

Doch weicht die hl. Kirche in ihrer Anordnung der Ofterfeier von dem Gebrauche bei den Juden dadurch ab, daß sie ihr Ofterfest nicht am vierzehnten Tage des Mondalters im ersten Monate, wie die Hebräer, sondern an dem Sonnstage feiert, welcher auf den vierzehnten Tag des Mondalters im ersten Monate zunächst folgt.

Gleichwie also die Juden durch Abschlachtung ihres Opferlammes, welches den Tod Christi vordildlich andeutete, ihr Pascha am vierzehnten Tage des Mondsalters, an welchem Tage sie aus Aegypten befreit worden sind, seierlich begehen, so seiern wir unser Ostersest zum Andenken an die Auferstehung Christi, welche am Sonntage geschehen ist, jedesmal an einem Sonntage. So oft aber der vierzehnte Tag des Mondalters im ersten Monate auf einen Sonntag fällt, wird auf

"bes Mondalters im ersten Monate ab bis einschließlich bem einundzwanzigsten "Tage besselben Monates begangen werden".

Auch von mehreren Kirchenversammlungen wurde diese Ordnung der Ofterseier bestätiget. Unter diesen ist, wie wir bei Eusebius im fünften Buche seiner Kirchengeschichte lesen, gleich die erste nach der Zeit der Apostel zu nennen, welche vom hl. Papst Biktor berusen, und von mehreren Bischösen zu Cäsarea seierlich begangen worden ist, und in welcher Theophilus, Bischof in der genannten Stadt, Narcissus, Bischof zu Jerusalem, und Cassius, Bischof der Kirche zu Thrus den Borsit hatten. Diese heiligen Bäter hatten nämlich vor ihrer Zusammenkunft Provinzial= Concilien berusen, und die Stimmen aller Kirchenvorsteher in den einzelnen Orten eingeholt, und auf diesen Grund das Dogma sestgesseltellt: "Es sei nicht erlaubt, das Geheimniß der Ostern des Herrn zu einer "andern Zeit zu seiern, als an jenem Tage, an welchem der Herr von den Todten "auferstanden ist; und nur mit Ansang dieses Tages seien die Ostersasten zu "schließen". —

Die nämliche Lebre wurde auch in jener weltberühmten Rirdenverfammlung ju Nicaa, bei welcher 318 burd Beiligfeit und Unbescholtenbeit bes Banbels ausgezeichnete Bischöfe versammelt waren, in Anwesenheit der von Papft Sylvester abgeordneten Gefandten bes papstlichen Stubles und Constantins bes Großen, auf beffen Roften jene Berfammlung gehalten murbe, in feierlicher Beise befräftiget, und burch alle einstimmig erneuert. Wie Theoborus im erften Buche seiner Rirchengeschichte Rap. 9 bezeugt, finden fich in jenem Briefe, welchen bieselbe Kirchenversammlung an die Kirche zu Alexandria, und an die Gemeinden in Negpyten, am Libanon und zu Bentapolis geschickt batte, über diefen Gegenstand noch folgende Borte por: "Bas aber die Uebereinstimmung im Be-"treffe ber bl. Ofterfeier anbelangt, fo wiffet, daß die auf eure Bitten aufgenom-"mene Streitfrage in Diefer Angelegenheit in fluger Beife und mit Leichtigkeit "abgethan worden ift, fo daß alle jene Brüder, welche den Drient bewohnen, und "ebedem bei Abhaltung dieses Festes die Gewohnheit der Juden einzuhalten pflegten, "unverweilt ben Romern, und und euch allen, die ihr im Betreffe jener Feier "von uralter Reit ber benfelben Gebrauch, wie wir, beobachtet battet, mit ein-"ftimmiger Gefinnung in Abbaltung biefes Festes fünftig eifrig nachfolgen werben". -

In diesem Wortausdrucke der Kirchenversammlung zu Nicäa ist zwar nicht besonders enthalten, an welchem Tage Oftern zu halten sei, sondern nur die Andeutung gegeben, daß dieses Fest nicht mit den Juden gleichzeitig begangen werden dürse. Gleichwohl läßt sich aber aus demselben nicht unklar erkennen, daß dadurch jene durch die Päpste Pius und Viktor sanktionirte Gewohnheit der Römischen Kirche, wornach das Oftersest an einem Sonntage vom vierzehnten exclus. bis zum

einundzwanzigsten Tage des Mondalters geseiert werden soll, erneuert und bekräftiget sein soll. Denn jener Ausdruck gibt klar an, daß die Orientalen, welche früher ihr Ostersest mit den Juden am vierzehnten Tage des Mondalters geseiert hatten, einstimmig den Gebrauch der Kömer annahmen, welche dieses Fest allzeit am Sonntage nach dem vierzehnten Tage des Mondalters begehen.

Daß in den ersten Zeiten des Christenthums schon jene Christgläubigen, die aus dem Judenthume herübergingen, manche Gebräuche aus ihrem alten Gesetze mit sich brachten, darüber wird im Hinblicke auf die Macht der Gewohnheit Niesmand sich wundern. Ist es ja selbst heute noch eine Wahrnehmung, die sich dis zum Sprüchworte ausgebildet hat, daß ein aus dem Judenthume gekommener Christ am Freitage Abends, wie unwillführlich, manche Vorkehrungen trifft, die er früher als Jude vornehmen mußte!

Darum ift es auch eine fehr begreifliche Erscheinung, bag bie Glieber ber Gemeinde Chrifti aus bem Judenthume - Die fogenannten Judendriften auch bei Abhaltung bes Ofterfestes bie Zeit ihres Paschafestes einhielten, und baber dieses Test am vierzehnten Tage bes Mondalters felbft begingen. Daß sie aber in diesem Gebrauche mit der Mutterfirche zu Rom im Widerspruche gestanden find, liegt klar vor, und erweiset fich aus dem oben erwähnten Briefe, den die Rirchenversammlung zu Nicaa an die Kirche zu. Alexandria, an die Gemeinden in Aegypten, am Libanon und zu Bentapolis geschickt hat. Nach Inhalt dieses Briefes hatten nämlich diese Gemeinden die Bitte eingebracht, die Kirchenversammlung wolle biefe Ungleichförmigkeit, die Beit der Ofterfeier betreffend, als einen Mißstand beseitigen; und fie erhielten bierauf die Rachricht, daß alle jene Brüder, die ehebem bei Abhaltung des Ofterfestes die Gewohnheit der Juden ein= zuhalten pflegten, unverweilt den Römern sich angeschlossen und daher die einstim= mige Erklärung abgegeben batten, bas Ofterfest fünftig zu berselben Reit feiern zu wollen, zu welcher die Römer es feiern. Da ferner ichon ber beilige Pius, Papft und Martyrer, ber im zweiten Sahrhunderte n. Chr. lebte, fich babin ausgesprochen, man durfe Oftern nicht gleichzeitig mit ben Juden, sondern am Sonntage nach ber Ofterfeier ber Juden begeben, so ift hiermit eine Pragis migbilliget, die ohne Aweifel mit einem bekannten, baber aus älterer Zeit ftammenden Gebrauche ber Römifchen Rirche im Widerspruche geftanden. Daber läßt fich taum mehr ein Zweifel anbringen, daß icon ju ben Zeiten ber Apostel jene Anordnung getroffen worden fei, wornach bas Ofterfest ber Römischen Kirche am Sonntage nach bem vierzehnten Tage bes Mondalters im ersten Monate gefeiert werden muffe.

"des Mondalters im ersten Monate ab bis einschließlich dem einundzwanzigsten "Tage desselben Monates begangen werden".

Auch von mehreren Kirchenversammlungen wurde diese Ordnung der Osterseier bestätiget. Unter diesen ist, wie wir bei Eusebius im fünsten Buche seiner Kirchengeschichte lesen, gleich die erste nach der Zeit der Apostel zu nennen, welche vom hl. Papst Biktor berusen, und von mehreren Bischösen zu Casarea seierlich begangen worden ist, und in welcher Theophilus, Bischof in der genannten Stadt, Narcissus, Bischof zu Jerusalem, und Cassius, Bischof der Kirche zu Thrus den Borsis hatten. Diese heiligen Bäter hatten nämlich vor ihrer Zusammenkunft Provinzial-Concilien berusen, und die Stimmen aller Kirchenvorsteher in den einzelnen Orten eingeholt, und auf diesen Grund das Dogma sestgesstellt: "Es sei nicht erlaubt, das Geheimniß der Ostern des Herrn zu einer "andern Zeit zu seiern, als an jenem Tage, an welchem der Herr von den Todten "auferstanden ist; und nur mit Ansang dieses Tages seien die Ostersasten zu "schließen". —

Die nämliche Lebre wurde auch in jener weltberühmten Rirchenversamm= lung zu Nicaa, bei welcher 318 durch Beiligkeit und Unbescholtenheit des Wanbels ausgezeichnete Bischöfe versammelt waren, in Anwesenheit der von Bapft Sylvester abgeordneten Gefandten bes papstlichen Stuhles und Constantins bes Großen, auf beffen Roften jene Bersammlung gehalten murbe, in feierlicher Beise bekräftiget, und burch alle einstimmig erneuert. Wie Theoborus im ersten Buche seiner Kirchengeschichte Rap. 9 bezeugt, finden fich in jenem Briefe, welchen dieselbe Kirchenversammlung an die Kirche zu Alexandria, und an die Gemeinden in Aegypten, am Libanon und ju Bentapolis geschickt batte, über biefen Gegenstand noch folgende Worte vor: "Bas aber die Uebereinstimmung im Be-"treffe der bl. Ofterfeier anbelangt, so wisset, daß die auf eure Bitten aufgenom-"mene Streitfrage in dieser Angelegenheit in kluger Beise und mit Leichtigkeit "abgethan worden ift, so daß alle jene Brüder, welche den Orient bewohnen, und "ebedem bei Abhaltung dieses Festes die Gewohnheit der Juden einzuhalten pflegten, "unverweilt den Römern, uns und euch allen, die ihr im Betreffe jener Feier "von uralter Zeit her benfelben Gebrauch, wie wir, beobachtet hattet, mit ein-"stimmiger Gefinnung in Abhaltung diefes Festes fünftig eifrig nachfolgen werben". -

In diesem Wortausdrucke der Kirchenversammlung zu Nicka ist zwar nicht besonders enthalten, an welchem Tage Ostern zu halten sei, sondern nur die Andeutung gegeben, daß dieses Fest nicht mit den Juden gleichzeitig begangen werden dürfe. Gleichwohl läßt sich aber aus demselben nicht unklar erkennen, daß dadurch jene durch die Räpste Pius und Viktor sanktionirte Gewohnheit der Römischen Kirche, wornach das Ostersest an einem Sonntage vom vierzehnten exclus. bis zum

einundzwanzigsten Tage bes Mondalters gefeiert werden soll, erneuert und bekräftiget sein soll. Denn jener Ausbruck gibt klar an, daß die Orientalen, welche früher ihr Osterfest mit den Juden am vierzehnten Tage des Mondalters gefeiert hatten, einstimmig den Gebrauch der Römer annahmen, welche dieses Fest allzeit am Sonntage nach dem vierzehnten Tage des Mondalters begehen.

Daß in den ersten Zeiten des Christenthums schon jene Christgläubigen, die aus dem Judenthume herübergingen, manche Gebräuche aus ihrem alten Gesetze mit sich brachten, darüber wird im Hinblicke auf die Macht der Gewohnheit Niemand sich wundern. Ist es ja selbst heute noch eine Wahrnehmung, die sich bis zum Sprüchworte ausgebildet hat, daß ein aus dem Judenthume gekommener Christ am Freitage Abends, wie unwillkührlich, manche Borkehrungen trifft, die er früher als Jude vornehmen mußte!

Darum ift es auch eine febr begreifliche Erscheinung, daß die Glieber ber Gemeinde Chrifti aus bem Jubenthume - bie fogenannten Jubendriften auch bei Abhaltung bes Ofterfestes bie Beit ihres Baschafestes einhielten, und baber biefes Reft am vierzehnten Tage bes Mondalters felbft begingen. Daß fie aber in biefem Gebrauche mit ber Mutterfirche ju Rom im Wiberspruche geftanden find, liegt flar por, und erweiset fich aus bem oben erwähnten Briefe, den bie Rirchenversammlung zu Nicaa an die Kirche zu Alexandria, an die Gemeinden in Aegypten, am Libanon und ju Bentapolis geschickt bat. Rach Inhalt biefes Briefes hatten nämlich biefe Gemeinden die Bitte eingebracht, bie Rirchenversammlung wolle diese Ungleichförmigkeit, die Beit ber Ofterfeier betreffend, als einen Mißstand beseitigen; und fie erhielten bierauf die Rachricht, bag alle jene Brüber, die ehebem bei Abhaltung bes Ofterfestes die Gewohnheit ber Juden einzuhalten pflegten, unverweilt den Romern fich angeschloffen und daber die einftim= mige Erklärung abgegeben batten, bas Ofterfest fünftig zu berfelben Beit feiern zu wollen, ju welcher die Romer es feiern. Da ferner icon ber beilige Bins, Papft und Martyrer, ber im zweiten Sahrhunderte n. Chr. lebte, fich babin ausgesprochen, man burfe Oftern nicht gleichzeitig mit ben Juben, fondern am Sonntage nach ber Ofterfeier ber Juden begeben, fo ift biermit eine Pragis migbilliget, die ohne Bweifel mit einem befannten, baber aus alterer Beit ftammenben Gebrauche ber Römifchen Rirche im Wiberfpruche geftanben. Daber läßt fich taum mehr ein Ameifel anbringen, daß icon zu ben Beiten ber Apostel jene Anordnung getroffen worden fei, wornach bas Ofterfest ber Römischen Rirche am Sonntage nach bem vierzehnten Tage bes Mondalters im erften Monate gefeiert werden muffe.

vorgestellt, und von der Zeit der Kirchenversammlung zu Nicka 325 bis zur Kalenderverbesserung 1582 gebraucht worden ist. Mit der Epoche der Kalenderverbesserung treten die goldenen Zahlen in eine andere Funktion ein, indem aus ihnen die Spakten abgeleitet, durch die Spakten aber die Neumonde angezeigt werden.

### VII. Sauptftuck.

Bon der Nothwendigkeit der Ralenderverbefferung, und worin diefe Berbefferung bestand.

Die Nothwendigkeit, den Kalender zu verbessern, wurde dadurch herbeigeführt, daß man, ungeachtet der Jahrtausende hindurch gemachten Beobachtungen des Sonnenlauses, die wahre Dauer des Sonnenjahres nicht genau kannte. Die Folge hievon war nämlich, daß die im Kalender angeschriedene Zeit mit jener wirklichen Zeit, die in der Natur durch den Lauf der Sonne gegeben ward, nicht in Uebereinstimmung blieb, sondern von derselben um so weiter sich entsernte, je länger ein und derselbe Jrrthum im Betresse der Jahreslänge in Anwendung blied. So sand z. B. zur Zeit des Concils zu Nicäa im Jahre Christi 325 die Frühlingsnachtgleiche — der Cintritt der Sonne in den Widder — am 21. März, zur Zeit der Kalenderverbesserung 1582 dagegen schon am 11. März statt. Man ist also vom Jahre 325 die Itse Lufschreibung der Zeit im Kalender um 10 Tage hinter der am Himmel gegebenen Zeit zurückgeblieben, indem man erst 11. März schrieb, während man nach dem Stande der Sonne am Himmel hätte 21. März schreiben sollen.

Hiermit lag nun thatsächlich in der Zeitrechnung ein wachsender Fehler vor, welcher die Jahreszeiten des Kalenders mit den am himmel gegebenen und daher wahren Jahreszeiten, deren richtige Angabe für das bürgerliche Leben so einslußreich ist, immer mehr und mehr in Widerspruch setze, und daher eine Abhülse dringend erheischte. Besonders nachdrücklich wirkte aber dieser Fehler auf das kirchliche Leben, indem die Frühlingsnachtgleiche, die auf Bestimmung der Osterzeit so großen Einsluß hat, nach dem Concil von Nicka dem 21. März für immer beigeschrieben verblieb, in Wirklichkeit aber sich von diesem Tage immer weiter entsernte, so daß das Ostersest sehr oft nicht zu jener Zeit geseiert werden kounte, zu welcher es der Absicht gemäß, die das genannte Concil hatte, hätte geseiert werden sollen.

Wir wollen nun diesen Fehler in der Zeitrechnung genauer erheben, und zugleich zeigen, durch welche Rechnung derselbe im Gregorianischen Kalender beseitiget worden ift.

ä,

(:·

Ė

15

į

Jur Zeit des Julius Cafar hatten die Kömer noch das alte Aegyp=
tische Jahr von 365 Tagen, welches fast um sechs Stunden zu kurz war. Schloß
man aber demnach im Kalender ein jedes Jahr wieder um fast sechs Stunden
früher, als es nach dem Laufe der Sonne hätte sein sollen, so ging im Kalender
schon das vierte Jahr um einen (fast vollen) Tag früher, als das wirkliche Jahr
am himmel zu Ende. Das nämliche wiederholte sich von vier zu vier Jahren,
so daß daher nach beiläusig 250 Jahren die im Kalender aufgeschriedene Zeit der
am himmel gegebenen wirklichen Zeit um zwei Monate vorausgeeilt war, und
solglich jene Stellungen der Sonne, durch welche die astronomischen Jahreszeiten —
Frühling, Sommer, Herbst, Winter — ihren Ansang bezeichnen, sich um gleichsalls zwei Monate verspätet zu haben schienen.

Um diese Unordnung zu beseitigen, berief Julius Cäsar, als er die Dictatur und das Pontisitat übernommen hatte, im Jahre 707 nach Erbauung der Stadt Rom, also im Jahre 46 v. Chr. den griechtichen Astronomen Sosigenes nach Rom, welcher mit Markus Fabius jene Zeitrechnung herstellte, die nach dem Namen ihres Stifters die Julianische heißt. Um die im Kalender verzeichnete Zeit mit der wahren, am himmel gegebenen, wieder zusammenzubringen, daß nämlich die Rachtgleiche wieder im März eintrat, wurden im Jahre 45 vor Christus (dem Jahre der Verwirrung) zwischen den November und December zwei Monate und darüber eingeschaltet, so daß dieses Jahr 444 Tage bekam. Auch wurde die Anordnung getrossen, daß jedes Jahr mit dem 1. Januar ansange. Der 1. Januar 45 vor Chr. war der Ansang des Julianischen Kalenders.

Nachdem auf diese Weise die durch Anwendung des fast um sechs Stunden zu kurzen Jahres entstandene Unordnung gehoben war, nahm Julius Cäsar noch auf ein Mittel Bedacht, durch welches die Wiederkehr der bisherigen Unordnung in der Zeitrechnung verhindert werden sollte. Zu diesem Zwecke wählte er als Zeitmaß das verbesserte Aegyptische Jahr von 365 Tagen und 6 Stunden, welches unter dem Namen des Julianischen Jahres seit seiner Einführung durch Julius Cäsar bestanden, und namentlich in allen christlichen Ländern dis zum Jahre 1582 im Gebrauche gewesen. Da man im bürgerlichen Leben das Jahr mit der Länge von einigen Stunden über 365 ganze Tage nicht abschließen wollte, so nahm man, um jene sechs Stunden oder 1/4 Tag einzubringen, drei Jahre nach einander zu je 365, das vierte aber zu 366 Tagen an. Das längere Jahr von 366 Tagen heißt Schaltjahr, das Jahr von nur 365 Tagen gemeines Jahr. Der einzuschaltende Tag wurde gleich zu Ansang des Julianischen Kalenders nach dem 23. Februar eingesetzt, wodurch dieser Monat, wie heute noch, im Schaltjahre 29 Tage erhielt.

Da ber Julianische Kalender im Jahre 45 vor Chr. eingeführt wurde,

### VI. Sauptstück.

Die Ofterlunation ift aus bem Cyflus ber goldenen Bahl zu entnehmen.

Jene Lunation, in beren Berlauf das Ostersest geseiert wird, heißt die Osterlunation, und der erste Tag dieser Lunation heißt der Osterneumond. Zählt man vom Osterneumonde anfangend vierzehn Tage vorwärts, so gelangt man zu dem sogenannten Ostervollmonde, an welchem Tage jedoch der Mond noch nicht ganz voll ist, weßhalb demselben richtiger der Name "vierzehnter Mondestag" gebührt.

Unsere Ofterlunation ift aber bieselbe Lunation, welche bei den Bebräern die erfte Lunation ihres Kirchenjahres war, und burch das Merkmal gekennzeichnet ift, daß der vierzehnte Tag berfelben entweder mit der Frühlingsnachtgleiche eintritt, ober junachft nach biefer Nachtgleiche folgt. Da aber bie Frühlingenacht= gleiche am himmel, welche in Bezug auf bie nur nach gangen Tagen gemeffenen bürgerlichen Jahre nothwendig als wandernd erscheint, von der Kirchenversammlung zu Ricaa auf den 21. Tag des Monates März — als bleibend gedacht — festge= sett worden ift, so tann unsere Ofterlunation früheftens mit dem 8. März beginnen, weil nämlich vom 21. März, als ber Zeit ber Nachtgleiche, rudwarts bis ein= schließlich 8. März gerade 14 Tage enthalten sind. Und hat eine Lunation am 7. März begonnen, fo tritt die nächst folgende, welche die Ofterlunation wird, nach Anordnung der Kirche erft am 5. April ein, so daß also die Ofterlunationen vom 8. März bis einschließlich 5. April ihren Anfang nehmen können. aber jenen Tag auffinden könne, an welchem in einem gegebenen Jahre ber Ofterneumond eintritt, somit die Ofterlunation ihren Anfang nimmt, barüber geben die Rirchenväter ihren Aufschluß dabin lautend ab, dieser Tag sei nicht aus ben Aufzeichnungen von Seite ber Aftronomen, sondern aus dem 19 jährigen Cyklus der goldenen Zahl zu entnehmen. Der hl. Ambrofius fagt in seinem 83. Briefe, ben er an bie in ber Aemilia aufgestellten Bischöfe gerichtet, bie Bater bes Concils ju Nicaa haben bestimmt, daß der vierzehnte Tag des Mondes im ersten Monate aus bem 19 jährigen Cyklus ber goldenen Zahl zu entnehmen sei, indem diese Bater die Aufgabe, die goldenen Zahlen im Ralender zwedmäßig anzuseten, ben erprobteften Rechenmeiftern, nämlich bem Bischofe Eusebius und den Alexandrinern in Aegypten anvertraut haben.

Das nämliche trägt Beda in seinem Buche über die Zeitrechnung Kap. 42 umständlicher vor, indem er sagt: "Eusebius, Bischof zu Cäsarea in Palestina, "hat zuerst die Ordnung des neunzehnjährigen Cyklus hergestellt, wegen der auf "das Ostersess sich beziehenden vierzehnten Tage des Mondalters, und wegen Aus-

"sindung des Oftertages selbst, weil der Mond nach Ablauf von 19 Jahren allzeit "an dem nämlichen Tage des Sonnenjahres wiederkehrt. Also nicht, weil Aegypten, "oder die Kirche Chrifti im übrigen Oriente den hieher bezüglichen wahren Mond"lauf, oder den Oftertag nicht richtig zu sinden verstanden hätten, sondern weil "diese Gegenstände, die im Laufe der Zeit selbst von Jahr zu Jahr mühesam auf"gesucht und im ganzen Bereiche der Kirche kundgemacht wurden, östers zur Streit"sache wurden, hingegen durch eine Cirkularregel einmal festgestellt, für allzeit
"beobachtet, und ohne beunruhigenden Zweisel wegen möglicher Unrichtigkeit auß"wendig gelernt werden konnten".

Die Kirche hat es nämlich von jeher vorgezogen, ihre Anordnungen zu Auffindung ber Beit bes Ofterfestes, welches von ber Stellung ber Sonne und bes Mondes im Thierfreise und zu einander abhängig ift, an feste, unwandelbare Rormen gu binden. Daber auch die befondere Anordnung, wornach die Ofter= neumonde, also die Ofterlunationen aus dem Coflus der goldenen Rabl ju entnehmen find. Mit biefem Cyflus, von dem fpater im zwölften Sauptftude u. f. befonders die Rede fein wird, bat es aber, mas bier jum Berftandniffe gebort, folgende Bewandnig: Babrend 19 Sonnenjahre verlaufen, ergeben fich (boch nicht gang genau) 235 Lunationen. Daber traten nach Ablauf von 19 Jahren bie Lunationen wieder in berfelben Ordnung ein, in welcher sie mabrend ber vorigen 19 Jabre eingetreten find. Man bezeichnete baber bie Sabre biefes Beitumfanges mit ben treffenden Rablen von 1 bis 19 und nannte die Rabl, wodurch die Stelle eines gegebenen Sabres im Coffus angezeigt mar, die goldene Rabl biefes Diefe Rablen murben bis jur Ralenderverbefferung bagu benütt, bie Lunationen bemerkbar ju machen, indem die goldene Bahl bes Jahres an alle jene Stellen im Ralender angesett murbe, an welchen ber Reumond eintraf. Nachbem baber in 19 folgenden Sahren bie jedesmalige golbene Bahl in ben Ralenber an bie treffenden Stellen eingetragen mar, war augleich die Folge der Neumonde für jeden folgenden Cyklus von je 19 Jahren gegeben. Die goldene Babl eines Jahres wiffen, mar also eben fo viel, als die treffenden Neumonde dieses Jahres aus einem Kalender entnehmen, welcher dieselbe gol= bene Bahl vorgezeigt hatte. Dieses Geschäft, die goldenen Bahlen in den Ralender einzuseten, wurde aber, wie wir oben vernommen, durch das Concil zu Nicaa felbst dadurch beforgt, daß der Bischof Eusebius und die Alexandriner in Aegypten hiezu den kirchlichen Auftrag erhielten.

Demgemäß waren also für die folgenden Jahre alle jene Tage, an welchen die Neumonde treffen, bemerkt, und daher auch die Ofterneumonde durch Anordnung der Kirche festgesetzt worden. Wer sich dieses besonders veranschaulichen will, der nehme den Kömischen Kalender zur Hand, wie solcher im ersten Theile

vorgestellt, und von der Zeit der Kirchenversammlung zu Nicaa 325 bis zur Ka= lenderverbesserung 1582 gebraucht worden ist. Mit der Epoche der Kalenderver= besserung treten die goldenen Zahlen in eine andere Funktion ein, indem aus ihnen die Spakten abgeleitet, durch die Spakten aber die Neumonde angezeigt werden.

# VII. Sauptstück.

Bon der Nothwendigkeit der Ralenderverbefferung, und worin diese Berbefferung bestand.

Die Nothwendigkeit, den Kalender zu verbessern, wurde dadurch herbeigeführt, daß man, ungeachtet der Jahrtausende hindurch gemachten Beobachtungen des Sonnenlauses, die wahre Dauer des Sonnenjahres nicht genau kannte. Die Folge hievon war nämlich, daß die im Kalender angeschriedene Zeit mit jener wirklichen Zeit, die in der Natur durch den Lauf der Sonne gegeben ward, nicht in Uebereinstimmung blieb, sondern von derselben um so weiter sich entsernte, je länger ein und derselbe Jrrthum im Betresse der Jahreslänge in Anwendung blieb. So sand z. B. zur Zeit des Concils zu Nicäa im Jahre Christi 325 die Frühlingsnachtgleiche — der Eintritt der Sonne in den Widder — am 21. März, zur Zeit der Kalenderverbesserung 1582 dagegen schon am 11. März statt. Man ist also vom Jahre 325 dis 1582 dei Aufschreibung der Zeit im Kalender um 10 Tage hinter der am himmel gegebenen Zeit zurückgeblieben, indem man erst 11. März schrieb, während man nach dem Stande der Sonne am himmel hätte 21. März schreiben sollen.

Hiermit lag nun thatsächlich in der Zeitrechnung ein wachsender Fehler vor, welcher die Jahreszeiten des Kalenders mit den am himmel gegebenen und daher wahren Jahreszeiten, deren richtige Angabe für das dürgerliche Leben so einflußereich ist, immer mehr und mehr in Widerspruch setze, und daher eine Abhülse dringend erheischte. Besonders nachdrücklich wirkte aber dieser Fehler auf das kirchliche Leben, indem die Frühlingsnachtgleiche, die auf Bestimmung der Osterzeit so großen Einsluß hat, nach dem Concil von Nicäa dem 21. März für immer beigeschrieben verblieb, in Wirklichkeit aber sich von diesem Tage insmer weiter entsernte, so daß das Ostersest sehr oft nicht zu jener Zeit geseiert werden konnte, zu welcher es der Absicht gemäß, die das genannte Concil hatte, hätte geseiert werden sollen.

Wir wollen nun diesen Fehler in der Zeitrechnung genauer erheben, und zugleich zeigen, durch welche Rechnung derselbe im Gregorianischen Kalender beseitiget worden ist.

Bur Zeit des Julius Casar hatten die Römer noch das alte Aegyptische Jahr von 365 Tagen, welches fast um sechs Stunden zu kurz war. Schloß man aber demnach im Kalender ein jedes Jahr wieder um fast sechs Stunden früher, als es nach dem Laufe der Sonne hätte sein sollen, so ging im Kalender schon das vierte Jahr um einen (fast vollen) Tag früher, als das wirkliche Jahr am Himmel zu Ende. Das nämliche wiederholte sich von vier zu vier Jahren, so daß daher nach beiläusig 250 Jahren die im Kalender aufgeschriedene Zeit der am Himmel gegebenen wirklichen Zeit um zwei Monate vorausgeeilt war, und solglich jene Stellungen der Sonne, durch welche die astronomischen Jahreszeiten — Frühling, Sommer, Herbst, Winter — ihren Ansang bezeichnen, sich um gleichsalls zwei Monate verspätet zu haben schienen.

Um diese Unordnung zu beseitigen, berief Julius Casar, als er die Dictatur und das Pontisitat übernommen hatte, im Jahre 707 nach Erbauung der Stadt Rom, also im Jahre 46 v. Chr. den griechischen Astronomen Sosigenes nach Rom, welcher mit Markus Fabius jene Zeitrechnung herstellte, die nach dem Namen ihres Stifters die Julianische heißt. Um die im Kalender verzeichnete Zeit mit der wahren, am Himmel gegebenen, wieder zusammenzubringen, daß nämlich die Rachtgleiche wieder im März eintrat, wurden im Jahre 45 vor Christus (dem Jahre der Berwirrung) zwischen den November und December zwei Monate und darüber eingeschaltet, so daß dieses Jahr 444 Tage bekam. Auch wurde die Anordnung getroffen, daß jedes Jahr mit dem 1. Januar ansange. Der 1. Januar 45 vor Chr. war der Ansang des Julianischen Kalenders.

Nachdem auf diese Weise die durch Anwendung des fast um sechs Stunden zu kurzen Jahres entstandene Unordnung gehoben war, nahm Julius Casar noch auf ein Mittel Bedacht, durch welches die Wiederkehr der bisherigen Unordnung in der Zeitrechnung verhindert werden sollte. Zu diesem Zwecke wählte er als Zeitmaß das verbesserte Aegyptische Jahr von 365 Tagen und 6 Stunden, welches unter dem Namen des Julianischen Jahres seit seiner Einsührung durch Julius Casar bestanden, und namentlich in allen christlichen Landern dis zum Jahre 1582 im Gebrauche gewesen. Da man im bürgerlichen Leben das Jahr mit der Länge von einigen Stunden über 365 ganze Tage nicht abschließen wollte, so nahm man, um jene sechs Stunden oder 1/4 Tag einzubringen, drei Jahre nach einander zu je 365, das vierte aber zu 366 Tagen an. Das längere Jahr von 366 Tagen heißt Schaltjahr, das Jahr von nur 365 Tagen gemeines Jahr. Der einzuschaltende Tag wurde gleich zu Ansang des Julianischen Kalenders nach dem 23. Februar eingesetzt, wodurch dieser Monat, wie heute noch, im Schaltjahre 29 Tage erhielt.

Da ber Julianische Ralender im Jahre 45 vor Chr. eingeführt murbe,

seiner Einrichtung gemäß aber immer drei gemeine Jahre von 365 Tagen und darauf ein Schaltsahr von 366 Tagen haben muß, so waren die Julianischen Schaltzahre

vor Christus: 45, 41, 37, 33, 29, 25, 21, 17, 13, 9, 5, 1; daher nach Christus: 4, 8, 12, 16, 20 ....., die sämmtlichen Jahre, deren Rablen durch 4 theilbar sind.

So bequem diese Einrichtung für die Zeitrechnung ist, so konnte der Ju = lianische Kalender sich doch nicht für alle Zukunft im Gebrauche erhalten, weil die in demselben angenommene Jahreslänge auch nicht ganz richtig, sondern na= mentlich um mehrere Minuten zu groß war, wodurch man mit der am Himmel bezeichneten Zeit allmählig auch mehr und mehr in Constitt gerathen mußte.

Daß die Jahreslänge von 3651/4 Tagen nicht ganz richtig, namentlich zu groß sei, mußte man im Berlaufe der Zeit daran erkennen, weil gewisse Natur= ereigniffe, welche alljährlich um biefelbe Zeit eintreffen, nach Bortrag bes Ralenbers zu einer andern Zeit, namentlich immer wieder früher eintrafen, welches frühere Eintreffen offenbar ein Verspäten im Anschreiben ber Reit war. Man schrieb a. B. 20. März, mahrend man 21. März batte fcreiben follen u. f. w. — Diefer Fehler, welcher wegen Annahme eines zu langen Jahres bei Anschreibung ber Reit im Ralender Blat nahm, mußte im Berlaufe der Jahre fich immer vergrößern, fo daß 3. B. von der Reit des Concils zu Nicaa 325 bis zur Leit der Kalenderverbesserung 1582, wie schon erwähnt, im Ralender 10 Tage weniger ftanden, als hatten verzeichnet sein follen. Man schrieb nämlich zur Reit ber Krüblingsnachtaleiche erft 11. März, mabrend man batte 21. März ichreiben follen. Diese Abweichung entstand insbesondere baburd, bag man mabrend ber genannten Reit wegen ber zu groß genommenen Dauer ber Jahreslänge 10 Schalttage zu viel eingesett hatte. Denn so oft man ein Schaltsahr einset, erscheinen im Kalender alle Tage vom 1. Marz angefangen um Ginen Tag (nämlich ben 29. Februar) später, als fie im gemeinen Jahre erscheinen würden.

Die Tage des gemeinen Jahres: 1. März, 2. März, 3. März u. s. w., heißen im Schaltjahre: 29. Februar, 1. März, 2. März u. s. w. So oft man also ein Schaltjahr zu viel setzt, eben so oft bleibt man in der Zeitaufschreibung hinter der wirklichen Zeit um einen Tag zurück, d. h. man schreibt ein Datum weniger, als man schreiben soll. So oft daher, umgekehrt, ein Naturereigniß um Einen Tag früher erscheint, als es erscheinen sollte, eben so oft ist man bei Aufschreibung der Zeit um ein Datum hinter der wirklichen Zeit zurückgeblieben, eben so oft hat man nämlich einen 29. Tag im Monate Februar, mithin ein Schaltjahr gesetzt, wo ein solches nicht hätte gesetzt werden sollen.

Bur Zeit der Kirchenversammlung zu Nicka im Jahre 325 fand die Frühlingsnachtgleiche bekanntlich am 21. März statt, und wurde daher dieser Tag als Tag der Nachtgleiche für immer kirchlich festgesett. Wäre die im Julianischen Kalender angenommene Jahreslänge mit der Dauer des Jahres in der Natur in genauer Uebereinstimmung, also ganz richtig gewesen, so hätte die Nachtgleiche immer in der Nähe des 21. März eintreten müssen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß dieselbe allmählig früher und wieder früher eintraf, so daß sie im Jahre 1582 schon am 11. März kam. Sie war also in dem Zeitraume von 325 die 1582 um 10 Tage scheindar vorgerückt; man hatte also in der genannten Zeit eigentlich 10 Schalttage zu viel eingesett, mithin 10 Schaltjahre zu viel genommen.

Hat man aber biesen Fehler in der Zeitrechnung einmal richtig erkannt, so war es nicht schwer, denselben durch Weglassung von 10 Tagen aus dem Kalender zu entsernen. Aus dieser Größe aber, zu welcher derselbe in fast 1300 Jahren angewachsen war, konnte man leicht finden, wie viel auf Ein Jahr trifft, um wie viel also das Julianische Jahr zu groß ist, und durch welche Einschaltungsmethode daher eine der wahren Dauer des Sonnenjahrs entsprechende Folge der Schaltzahre zu treffen und sohin die Wiederkehr eines derartigen Fehlers für alle Zukunft zu verhindern sei.

Um die in Folge der zu vielen Schalttage vorgerückte Frühlingsnachtgleiche wieder auf den 21. März zurückzuführen, oder um beim Eintritte dieser Nachtgleiche wieder 21. März im Kalender zu schreiben, ließ Papst Gregor nach dem 4. Oktober 1582 die zehn nächstfolgenden Nummern aus der Reihe der Tageszahlen hinweg, indem er schreiben ließ: 4., 15., 16., 17. u. s. w. Oktober. Durch dieses hinauswersen von 10 Tagen mußte man im Kalender nothwendig um 10 Tage früher zum nächstfolgenden 21. März gelangen, so daß daher im Jahre 1583 die Nachtgleiche wieder am 21. März eintrat, und daß sohin die Zeit im Kalender mit der alten Zeitordnung am himmel wieder zusammentras.

Hiermit war ber Anfang mit dem verbesserten Kalender gemacht, den man von seinem Begründer, dem Papste Gregor XIII. den Gregorianischen nennt. Der 4. Oktober 1582 ist also der lette Tag jenes Zeitabschnittes, in welchem der alte oder Julianische Kalender in den Ländern christlichen Bekenntnisses allgemein Geltung oder Anwendung hatte. Mit dem 5. Oktober desselben Jahres und nach demselben Julianischen Kalender beginnt der neue, Gregorianische Kalender, und nennt nach seiner Zeitrechnung diesen Tag den 15. Oktober.

Der Gregorianische Ralender ist also von dem Tage seiner Einführung angefangen in der Zahlenreihe der Tage dem Julianischen Kalender um zehn Tage voraus, welcher Unterschied von 10 Tagen so lange der nämliche verbleibt,

bis er im Schlußjahre bes 17. Jahrhunderts, im Jahre 1700 in eilf übergeht, weil der Julianische Kalender ein Schaltjahr setzt, der Gregorianische aber ein gemeines Jahr. Aus derselben Ursache geht dieser Unterschied mit dem Jahre 1800 in zwölf Tage, und mit dem Jahre 1900 in dreizehn Tage über, verbleibt aber von da bis inclus. 2099 derselbe.

Will man daher z. B. wissen, wie im gegenwärtigen 19. Jahrhunderte ein gegebener Tag des alten Styles im neuen, Gregorianischen Kalender heiße, so hat man zu demselben noch zwölf Tage zu addiren. Und umgekehrt hat man von einem gegebenen Tage des neuen Kalenders zwölf Tage zu subtrahiren, um dessen Bahl im alten Kalender zu erhalten. So ist z. B. der 7. April a. St. = 19. April n. St. und 7. April n. St. = 26. März a. St.

Durch bie ermähnte Erscheinung, wornach ber Julianische Ralender megen ber ihm zu Grunde liegenden zu großen Länge bes Jahres schon im Jahre 1582 in seiner Zeitaufschreibung um 10 Tage hinter ber am himmel gegebenen Zeit zurudgeblieben mar und gegenwärtig bereits um 12 Tage hinter berfelben gurud ift, ift die Nothwendigkeit einer porzunehmenden Berbefferung des Kalenders mehr als zu Genüge bargetban. Da nämlich ber besagte Fehler im Berlaufe ber Zeit immer größer wird, wie er bis heute bereits auf zwölf Tage angewachsen ift und mit dem Jahre 1900 auf dreizehn Tage anwachsen wird: so wurden die im Ralender geschriebenen Jahreszeiten mit ben Jahreszeiten am himmel allmählig fich bis zur totalen Verwirrung entfernen. Der Anfang des aftronomischen Frühlings, ben wir im Monate März gewohnt sind, wurde nach und nach bis in ben Monat December vorschreiten, wo wir den Anfang des Winters haben u. f. w. Cbenso wurde ber Anfang bes Sommers bis in ben März an die Stelle bes Frühlings= anfanges u. f. w. vorschreiten. Dasselbe mußte auch mit bem Berbfte und bem Winter gescheben. Da wir aber an biese aftronomischen Jahreszeiten gewohnt find, so daß wir von diesen Normalvunkten aus die Betriebsordnung unserer bürger= lichen Lebensverhältniffe festseben, so mußte bei ber fortwährend machsenden Abweichung unserer Kalenderzeit von der Zeit am himmel die Ordnung unsers bürgerlichen Geschäftsbetriebes nothwendig in Unordnung und in Berwirrung ge= rathen. Die Jahreszeiten, welche für Jagd und Fischfang als geeignet bemerkt worden find, mußten andere werden; bie aus ber Erfahrung gewonnenen Regeln, wann die Schifffahrt mehr gefährlich erscheine, mußten abgeandert, und alle jene Beitpunkte umgeschrieben werben, an welche die Cultur bes Bobens für Erzeugung feiner Brodutte geknüpft mar.

Um aber den im Julianischen Kalender liegenden Fehler nicht blos zu besseitigen, sondern die Wiederkehr desselben durch eine richtige Einschaltungs-Methode auch unmöglich zu machen, hat die von Papst Gregor XIII. zum Zwecke der

Kalenderverbesserung berusene Kommission in Erwägung genommen, daß von der Zeit des Concils zu Nicäa bis zur Zeit der Kalenderverbesserung, von 325 bis gegen 1582, also in der Zeit von nahe 1250 Jahren die Frühlingsnachtgleiche vom 21. März auf den 11. März, also um 10 Tage gegen den Ansang dieses Monates vorgerückt war. Hieraus zog man den Schluß: Der Julianische Kalender hat also in beiläusig 1250 Jahren 10 Tage zu viel eingeschaltet, hat 10 Schaltzahre zu viel geset, was auf je 400 Jahre sehr nahe 3 Schaltzahre zu viel macht. (Genaueres später.)

Um diesem Uebel wirksam zu begegnen, wurde für Herstellung einer neuen Einschaltungs-Methode das Alphonsinische Jahr, welches unter den bis dahin bekannt gewordenen Jahreslängen die mittlere Dauer umfaßt, zu Grunde gelegt, und auf diesen Grund die Anordnung getroffen, daß binnen 400 Jahren immer drei Jahre, die nach Angabe des Julianischen Kalenders Schaltjahre sind, als gemeine Jahre genommen werden. Zum Bollzuge dieser Anordnung wurde insbesondere festgeset, daß jene drei gemeinen Jahre, welche an die Stellen von drei Julianischen Schaltjahren zu treten haben, auf die Schlußjahre von drei Julianischen Schaltjahren zu treten haben, auf die Schlußjahre von drei folgenden Jahrhunderten gesegt werden sollen. Und da aus den Zahlen von vier folgenden Säkularjahren immer drei durch die Zahl 400 nicht theilbar sind, die Sine aber durch 400 theilbar ist, so wurde bestimmt, daß im Grezgorianischen Kalender für allzeit jene Säkularjahre, welche durch 400 nicht theilbar sind, an Stelle von den entsprechenden Julianischen Schaltjahren als gemeine Jahre von 365 Tagen zu nehmen seien; jedes Säkularjahr aber, dessen Zahl durch 400 theilbar ist, ein Schaltjahr verbleibe.

Durch diese Anordnung ist im Gregorianischen Kalender eine sehr einfache und für das Gedächtniß bequeme Methode der Einschaltung gegeben. Man nehme nämlich, die Säkularjahre jedoch ausgenommen, wie im Julianischen Kalender geschieht, immer drei folgende Jahre als gemeine Jahre von 365 Tagen, das vierte Jahr aber, — welches durch die Bahl 4 theilbar ist — als Schaltjahr von 366 Tagen. Von den Säkularjahren aber, welche im Julianischen Kalender regelmäßig lauter Schaltjahre werden, nehme man jene drei solgenden, die durch 400 nicht theilbar sind, als gemeine Jahre, das vierte aber, welches durch 400 theilbar ist, behalte man als Schaltjahr.

Dieser Einschaltungsnorm entsprechend wurde nach Einsührung des Gresgorianischen Kalenders das zunächst folgende Säkularjahr 1600 als ein Schaltziahr beibehalten; die hierauf folgenden Säkularjahre 1700, 1800, 1900 wurden gemeine Jahre, und das Jahr 2000 bleibt wieder ein Schaltjahr. Sosort werden die Jahre 2100, 2200, 2300 gemeine Jahre, das Jahr 2400 bleibt Schaltjahr u. s. w.

Diese auf die Länge des Alphonsinischen Jahres gestützte EinschaltungsMethode ist in der katholischen Kirche für allzeit zum Gebrauche in Aufnahme gekommen, unter dem Borbehalte jedoch, daß eine besondere Ausgleichung der Zeit, die im Laufe von Jahrtausenden nothwendig werden könnte, durch besondere, vom Papste ausgehende Anordnung entweder eines Schaltjahres an Stelle eines gemeinen Jahres, oder eines gemeinen Jahres an Stelle eines Schaltjahres vorgenommen werden soll, falls nämlich die Nachtgleiche durch ihr hinwegrücken vom 21. März entweder gegen das Ende, oder gegen den Anfang dieses Monates eine Ausgleichung nothwendig machen sollte.

Die Berechnung Diefer Ginichaltungsweise aber ftellt fich furg im Folgenden bar.

Da das Alphonsinische Jahr = 365 Tage 5 St. 49' 16", das Julisanische oder alte Kirchenjahr aber = 3651/, Tage = 365 Tage 6 St. = 365 Tage 5 St. 59' 60" ift, so hat man:

Julianisches Jahr: 365 Tage 5 St. 59' 60"
ab: 365 Tage 5 St. 49' 16"
Unterschied = 10' 44",

um welchen Beitbetrag bas Julianische Jahr zu groß ift, vorausgesett, bag bie Große bes Alphonsinischen Jahres gang richtig fei.

So oft nun dieser Mehrbetrag von 10'44" durch sein jährlich wiederkehrendes Eintreffen zu einem Tage erwächft, was nach 134 Jahren immer der Fall ist, ebenso oft rückt nach dem Julianischen Kalender die Nachtgleiche um Sincn Tag gegen den Anfang des Monates vor, und ebenso oft muß daher ein Julianischer Schalttag ausgestoffen werden, damit durch dieses Ausstoffen eines Tages, welches in Ausschlichung der Zeit eine Beschleinigung um Sinen Tag zur Folge hat, die Nachtgleiche wieder an ihrer alten Stelle erscheine.

Wollte man aber die Unterdrückung eines Julianischen Schalttages genau nach Ablauf von je 134 Jahren vornehmen, so würden diese Unterdrückungen im Berlaufe der betreffenden Jahrhunderte sehr verschiedene Stellen erhalten, wodurch das Einschaltungswesen, da diese Jahre besondere Merkmale nicht an sich haben, dem Laien unklar, und überhaupt für das Gedächtniß unbequem werden würde. Auch würde diese Unterdrückung eines Schalttages sehr oft unmöglich werden, und daher auf eines der vorhergehenden oder der nachsolgenden Jahre verlegt werden müssen, indem das Jahr, in welchem die Weglassung des Schalttages stattsinden sollte, sehr oft ein gemeines Jahr wäre. Man hat daher für gut erachtet, die Unterdrückung der Schaltjahre an Säkularjahren vorzunehmen, indem diese Jahre sowohl durch ihre Stellung in der Reihe der Jahre, als auch als Jubeljahre hervorragend sind.

Da  $3 \times 134 = 402$  ift, so hat sich ein Cyklus von je 400 Jahren ergeben, von denen nach oben bezeichneter Weise drei Säkularjahre gemeine Jahre wers den, und Eines ein Schaltjahr verbleibt, welcher Cyklus bequem nach Ablauf des Säkularschaltjahres 1600, also mit dem Jahre 1700 anfangen mag.

In den vorstehenden Zeilen ist die Berechnung der durch Papst Gregor gegebenen und in der katholischen Kirche zum Gebrauche eingeführten Einschaltungs-Methode vorgetragen, welche einen wesentlichen Theil der Kalenderverbesserung ausmacht, und dem Gregorianischen Kalender seine unveränderliche Dauer auf Jahrtausende sichert. Denn die Bernachlässigung jener zwei Jahre, welche darin besteht, daß man anstatt in 402 Jahren schon in je 400 Jahren drei Julianische Schalttage unterdrückt, bringt erst in 26800 Jahren einen ganzen Tag zu wenig eingeschalteter Zeit hervor 1). Da 1600 + 26800 = 28400, so werden unsere Nachsommen erst dis zum Jahre 28400 Einmal für ein gemeines Jahr ein besonderes Schaltzahr einzusehen haben.

Diese 26800 Jahre werben aber durch folgende Rechnung gefunden. Da in 134 Jahren immer Ein Julianischer Schalttag ausgestossen werden muß, so treffen auf zwei Jahre  $\frac{2}{13}$ , oder  $\frac{2}{67}$  Theil eines Tages auszustossen. Es wird daher, da man anstatt in  $3\times 134=402$  Jahren schon in 400 Jahren drei Julianische Schalttage ausfallen läßt, in je 400 Jahren  $\frac{1}{67}$  Theil eines Tages Julianischer Einschaltungszeit zu viel unterdrückt. Nun wird aber aus

 $\frac{1}{67}$ : 1 = 400: x x = 26800.

also wird in 26800 Jahren ein Julianischer Schalttag zu viel unterdrückt, daher ist in Zeit von 26800 Jahren Ein gemeines Jahr durch besondere Anordnung gegen ein Schaltjahr auszutauschen.

Daß die Länge des Alphonsinischen Jahres, welches der Gregorianischen Einschaltungs=Methode zu Grunde liegt, die ganz richtige Mittelgröße des astrosnomischen Jahres sei, und für allzeit verbleibe, ist um so weniger anzunehmen, da man in neuerer Zeit bereits eine andere Mittelgröße gefunden, die um 25" 10" kleiner, als die Alphonsinische ist. Es ist dieses die Jahreslänge, die von Littrow in seiner Kalendariographie hinterlegt hat.

Wir wollen nun unbeschabet der bestehenden und durch das Ansehen des obersten Kirchenfürsten gesicherten Einschaltungsweise des Gregoris anischen Kalenders eine andere Einschaltung berechnen, die sich aus dem etwas kürzeren Jahre nach Littrow ergibt.

<sup>1) 400 :</sup> x = 2 : 134, woraus x = 26800.

Man hat vorerst wieder, da das Julianische Jahr = 365<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Tage = 365,25 Tage, das Jahr nach Littrow aber = 365 Tage 5 St. 48' 50" 832

= 365,242255 Tage ift,

Julianisches Jahr = 365,25 ab Jahr nach Littrow = 365,242255

Unterschied = 0,007745 Tag,

um welchen Theil eines Tages bas Julianische Jahr ju groß erscheint.

Run findet man aus 0,007745 x = 1x = 129.

Da bennach die Zeitlänge 0,007745 Tag, 129 mal genommen, Ginen Tag beträgt, so bleibt der Julianische Kalender, deffen Jahr bekanntlich zu groß ift, in 129 Jahren um Einen Tag hinter dem wahren Sonnenjahre zurück.

Der Gregorianische Kalender hingegen läßt regelmäßig alle 400 Jahre drei Schalttage weg, er bringt sohin die Länge seines Jahres auf die Form  $365\frac{97}{400}$  Tage = 365,2425 Tage. Bergleicht man diese Länge des Gregorisanischen Jahres mit der Jahreslänge nach Littrow = 365,242255, so findet man, da 365,2425 — 365,242255 = 0,000245 ist, daß das Gregorianische Jahr noch um 0,000245 Theile eines Tages zu groß ist, und daß folglich die Gregorianische Sinschaltungs Wethode noch um ein Kleines zu viel einschaltet.

Man findet aber aus 0,000245 x = 1x = 4082,

ber Gregorianische Kalender schaltet daher nach seiner Methode in 4082 Jahren um Einen Tag zu viel ein. Wollte man daher alle 4000 Jahre noch einen Tag unterdrücken, also in 4000 Jahren statt 970 nur 969 Schalttage sehen, so würde man zu viel Schaltzeit unterdrücken; die Jahreslänge aber wäre zu 365,246,000 = 265,24225 Tage genommen. Und dann wäre, weil 365,242255 — 365,24225 = 0,000005. ist, das Gregorianische Jahr nur um 0,000005. Theile eines Tages zu klein genommen, was erst in 200000 Jahren einen Tag ausmachen würde, welcher Tag zu wenig eingeschaltet wäre. Und um endlich auch diesen Tag gehörig zu ersehen, wäre nur aus den nach je 4000 Jahren zu unterdrückenden Schaltzagen Einer beizubehalten.

Roch wollen wir erinnern, daß jene bereits erwähnte Anordnung, wornach die in je 400 Jahren vorzunehmende Unterdrückung Julianischer Schalttage jedesmal auf ein Säkularjahr verlegt wird, und welche die Uebersicht der im Gregorianischen Kalender bestehenden Ordnung der Schaltjahre so sehr erleichtert, auch das Berhalten des Julianischen und Gregorianischen Kalenders zu einander ebenso deutlich als leichtfahlich zu erkennen gibt. Der alte oder

Julianische Kalender war nämlich im Jahre 1582, nachdem durch Ausstroffung von zehn Tagen die Berbefferung vorgenommen war, in Aufschreibung der Zeit um 10 Tage hinter dem neuen oder Gregorianischen Kalender zurück, und dieses Zurückbleiben nimmt mit jedem jener Säkularjahre, welche im Gregorianischen Kalender gemeine Jahre verbleiben, um Ginen Tag zu. Daher verhalten sich die beiden Kalender in den nächsten Jahrhunderten so:

#### Rach bem 4. Oftober 1582 fcrieb

ber Fulianische Ralender: 5., 6., 7., 8., 9. ..... ber Gregorianische Ralender: 15., 16., 17., 18., 19 .....

Dieser Unterschied von 10 Tagen ging mit bem Jahre 1700 auf folgende Beise in 11 über:

Jul. Ral.: 18. Fbr., 19. Fbr., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. Fbr., 1. März. Greg. Ral.: 28. Febr., 1. Mrz., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Mz., 12. März.

#### Mit bem Jahre 1800 murbe:

3ul. Ral.: 17. Fbr., 18. Fbr., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. Fbr., 1. März. Greg. Rl.: 28. Fbr., 1. Mrz., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Mrz., 13. Mrz.

#### Mit bem Jahre 1900 wirb:

Jul. R.: 16.Fbr., 17.Fbr., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.Fbr., 1. Mrz. Greg.R.: 28.Fbr., 1. Mrz., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Mz., 14. Mz.

Nachträglich soll zur genauen Bezeichnung bes folio 63 erwähnten Jahres der Berwirrung, dessen Ende mit dem Anfange des Jahres 45 vor Chr. zusammenstrifft, die durch Julius Casar getroffene Zurechtstellung des in Unordnung gestathenen altrömischen Jahres hier selbst vorgeführt werden.

Da ber Monat Januar, welcher bisher der eilste Monat im Jahre gewesen war, in Zukunft der erste Monat sein sollte, mit welchem jedes Jahr sich eröffne, so machte Julius Cäsar bei Anordnung seines Jahres den Ansang mit dem bisherigen Januar, ließ darauf einen Merkedonius von 23 Tagen solgen, und bildete sein beabsichtigtes Jahr der Entwirrung, ein Jahr von 444 Tagen, aus den Elementen des bisherigen Jahres in solgender Weise:

| Des alten Römifden Ralenders |      | Sievon treffen zusammen   |                     |
|------------------------------|------|---------------------------|---------------------|
| Monate                       | Tage | im alten Kalender         | im Julian. Kalender |
| Januar                       | 29   | 1. Januar                 | 14. Oftober.        |
| Merkedonius                  | 23   | 1. Merkedonius            | 12. November.       |
| Februar                      | 28   | 1. Februar                | 5. December.        |
| März                         | 31   | 1. März                   | 2. Januar.          |
| April                        | 29   | 1. April                  | 2. Februar.         |
| Mai                          | 31   | 1. Mai                    | 3. März.            |
| Juni                         | 29   | 1. Juni                   | 3. April.           |
| Duintil                      | 31   | 1. Quintil                | 2. Mai.             |
| Sertil                       | 29   | 1. Sertil                 | 2. Juni.            |
| September                    | 29   | 1. September              | 1. Juli.            |
| Oftober                      | 31   | 1. Oftober                | 30. Juli.           |
| November                     | 29   | 1. November               | 30. August.         |
|                              |      | 29. November              | 27. September.      |
| Der Tage Summa               | 349  | M Dr. Committee and Miles | The second second   |

Der 29. November alten Römischen Kalenders, b. i. der lette Tag dieses Monates traf zusammen mit dem 27. September des zu schaffenden Julianischen Kalenders.

Nach diesem Tage schaltete Julius Cäsar 66 Tage ein, welche im alten Römischen Kalender nicht gezählt werden dürsen. Im Julianischen Kaslender aber vertheilen sich diese 66 Tage also: 3 Tage füllen den Monat Sepstember auß; 31 Tage geben den Monat Oktober, 30 Tage den Monat November, und 2 Tage nehmen noch im Monate December Plat.

Es trasen also nach dieser Einschaltung zusammen: der 1. December des alten Römischen Kalenders mit dem 3. December Julianischen Kalenders. Da aber der Monat December jenes alten Kalenders nur 29 Tage, der December des Julianischen Kalenders aber 31 Tage umfaßt, so tras der 29. December alten Kalenders mit dem 31. December Julianischen Kalenders d. i. der letzte Tag des December alten mit dem letzten Tage des December Julianischen Kalenders zusammen.

Die Anzahl der auf dieses Jahr der Berwirrung verwendeten Tage erweiset sich: 349+66+29=444. Das Jahr selbst aber erstreckte sich vom 14. Oktober im Jahre 47 vor Chr. dis zum letzten Tage des December inclus. im Jahre 46 vor Chr. Das erste Jahr, mit welchem der Julianische Kalender in's Leben ein=

trat, war also das Jahr 45 vor Christi Geburt. Dasselbe kennzeichnet sich als Jahr der Julianischen Periode 4669, Jahr der Welt 3905; durch Sonnenchklus 21, daher Sonntagsbuchstaben CB; Mondopklus 14; Indiktionschklus 4.

# VIII. Sauptftud.

Warum bas Frühlingsäquinoftium gerade wieder auf den 21. März geftellt worden ift.

Es ist Hauptaufgabe eines jeden Kalenders, daß in ihm die Zeit richtig angezeigt sei, wie dieselbe nämlich am gestirnten Himmel durch regelmäßig wiederskehrende Erscheinungen ihre besondern Abschnitte wirklich vorsührt. Dabei kommt es aber keineswegs darauf an, mit welchem Zeitpunkte, den die Sonne in ihrem Laufe um die Erde bezeichnet, das Kalendersahr seinen Ansang nehme, sondern darauf, daß der einmal gewählte Ansang auch für jedes folgende Jahr mit demsselben Zeitpunkte am Himmel zusammentresse, und daß daher jene hervorragenden Zeitmomente, die den jedesmaligen Eintritt der astronomischen Jahreszeiten bezeichnen, im Kalender dieselben Abstände von einander und vom Ansange des Jahres behaupten, wie dieselben sich am Himmel vorsinden, so daß das Jahr im Kalender, unter den durch seinen Gebrauch im bürgerlichen Leben gebotenen Modistätionen, als getreue Abschrift des Jahres am Himmel erscheine.

Man könnte bemgemäß den Anfang des Jahres im Kalender mit jedem beliebigen Zeitpunkte des am Himmel vorüberziehenden Jahres zusammenstellen, so daß die erwähnten Zeitmomente, die den jedesmaligen Anfang der astronomischen Jahreszeiten bezeichnen, im Kalender auch beliebig angebracht würden. Darum brachten jene Schriftsteller, welche sich mit der Verbesserung des Kalenders befaßten, nicht mit Unrecht verschiedene Meinungen vor, auf welchen Zeitpunkt des Kalendersjahres der Eintritt der Frühlingsnachtgleiche gebracht werden soll. Einige waren nämlich der Meinung, man soll diese Nachtgleiche bei jenem Tage belassen, an welchem sie zur Zeit der Verbesserung des Kalenders statthatte, nämlich beim 11. März. Andere aber wollten dieselbe auf den 25. März, als das Fest Mariä-Verkündigung verlegt sehen, weil sie meinten, daß die Inkarnation des Sohnes Gottes zur Zeit der Frühlingsnachtgleiche geschehen sei. Die meisten jedoch machten — von tieserer Sinsicht geleitet — den Vorschlag, man soll selbe wieder auf den 21. März bringen, wo sie zur Zeit des Concils zu Nicäa gewesen war.

Dieser lettern Anficht pflichtete auch Gregor XIII. bei, da dieselbe wenig Reuerung bringt, und wenig Abanderung erheischt, wie fich aus den mit den

übrigen Anfichten verbundenen Unbequemlichkeiten erfennen läßt. Denn wenn man bas Aequinoftium am 11. Marg, wo es vor ber Ralenderverbefferung war, belaffen, ober auf ben 25. Marg, ober auf fonft einen Tag außer bem 21. Marg verlegt hatte, fo hatte die Rirche alle Oftergrangen, die burch bas Concil zu Nicaa festgefett waren, abandern, und alle Breviere und Miffale erneuern muffen, mas für die betreffenden Priefter, Dekonomien ber Gottesbäufer und Klöfter ungemein viele Roften bervorgerufen batte. Dazu tommt noch, daß bie morgenlandischen Rirchen, beren febr viele find, und auf welche nothwendig Rudfict zu nehmen war, mit besonderer Ehrfurcht an bem im Concil zu Nicaa festgesetten Ranon über bie Ofterfeier hingen. Man tonnte baber bas Frublingsaquinoftium jum Bortbeile aller Rirchen auf feinen andern Tag verlegen, als auf ben 21. Marg, wo es jur Reit bes Concils ju Nicaa gemefen. In ber That maren bie Storungen, bie aus ber Berlegung ber nachtgleiche auf einen andern Tag, als ben 21. Marg bervorgeben würden, ungeheuer groß, indem die Gläubigen mabrnehmen mußten, baf Oftern und die übrigen bievon abbangigen Refte jett zu andern Zeiten gefeiert werden, als foldes in ber Borgeit geschehen mar.

Aber auch die Rudficht auf die von Oftern unabhängigen Feste ber Beiligen erheischt, daß die nachtgleiche am 21. Marg belaffen verbleibe. Denn die gablreichfte Menge von bl. Martyrern, Gelehrten, Bekennern und Jungfrauen, beren Feste in ber Rirche mit frommem Andenken begangen werben, lebte um Die Beit bes Concils ju Nicaa. Insbesondere gab es bie meiften Martyrer furg por jenem Concil unter Decius und Diocletian, biefen graufamften Berfolgern ber Rirche Gottes; die meiften Bekenner aber gur Zeit bes Concils felbft ober balb barnach zu ben Beiten bes Bafilius, Gregor von Ragiang, Joh. Chry: foftomus, Damascenus, Ambrofius, Augustinus, hieronymus, Leo, Gregor des Großen, und ba die Buften Aegyptens und Palaftinas unter ben beiligen Eremiten Baulus, Antonius und Silarius eine gabllofe Menge von Monchen und Anachoreten beberbergten. Defhalb fonnte bie Nachtgleiche auf feinen paffendern Beitpunkt, als auf jenen verlegt werden, wo fie gur Beit bes Concils ju Ricaa gemefen, weil baburch bie Erinnerungsfeste an Diefe Beiligen mit ber Zeit, wann fie gelebt und mit ihren Tugenden bie Rirche begludt batten, am besten übereinstimmend maren. Dagegen murben bie Reiten aller Feste, welche bamals gur Erinnerung an jene Beiligen eingeführt wurden, in Unordnung geratben, wenn die Rachtgleiche entweder auf ben Tag ber Infarnation verlegt, ober an ber Stelle belaffen worden ware, wo fie vor ber Berbefferung bes Ralenbers gewesen.

Die bisher erhobenen Urfachen, warum man bei Einführung bes Gregoris anischen Ralenders die Frühlingsnachtgleiche weder beim 11. März, wo fie damals

aeftanden, belaffen, noch auf ben 25. März, wie Ginige wollten, verlegt, sondern auf ben 21. Märg, wo fie gur Zeit bes Concils zu Nicaa gewesen, wieder gurudgeführt bat, diese Ursachen sind sämmtlich dem kirchlichen Leben entnommen. Sätte man bei der Kalenderverbefferung nur auf jenen Einfluß Rücksicht zu nehmen gehabt, welchen ber Kalenber auf die Berhältniffe bes burgerlichen Lebens ausübt, so mare die Versetzung des Aequinoftium vom 11. Marz auf einen andern Zeitpunkt bes Kalenders eine gleichgiltige Sache gewesen, die daher eine tiefer gebende Erwägung nicht verdient hatte. Denn ob man beim Eintritte ber Sonne in den Bibber 11. März ober 21. März ober einen andern Tag im Kalender anschreibt, dieses hat auf den Stand der Sonne und auf die von demselben abhängigen Sahreszeiten, folglich auf jene Gegenstände im Ralender keinen Ginfluß, die für das bürgerliche Leben zu berücksichtigen sind. Genug daß man da weiß, wann der Anfang bes aftronomischen Frühlings stattbat, daß bieser Anfang im nächstfolgenden Jahre wieder um diefelbe Zeit kommt, und fich von diefer Zeit im Kalender nie weit entfernen tann. In Ermägung beffen haben wohl jene Staatsregierungen, denen der Plan jener beabsichtigten Verbefferung des Kalenders vorgelegt worden war, gegen die genannte Verlegung ber Nachtgleiche auf ben 21. März eine Ginwendung nicht gemacht.

Daß die Frühlingenachtgleiche vom 11. März wieder auf den 21. März dadurch zurückverlegt worden ift, indem man im Jahre 1582 nach bem 4. Oktober 10 Tage aus ber Zeitrechnung hinauswarf, haben wir im VII. Hauptstücke bereits vorgetragen. Gegen diese Art des Verfahrens könnte nun die allerdings überfluffige Frage vorgebracht merden, warum benn die genannten 10 Tage auf einmal, und nicht lieber, wie Manche wollten, in 10 folgenden Monaten badurch beseitiget wurden, daß man einem jeden Monate Ginen Tag weniger gab; ober endlich in 40 Jahren, indem die in dieser Zeit treffenden 10 Schalttage wegließ? Wir antworten hierauf: Papft Gregor hatte für gut gefunden, die vorbereitete, und von allen driftlichen Machthabern und Republiken wohlgefällig aufgenommene Berbefferung des Kalenders unverweilt vornehmen zu lassen, damit der Bollzug berselben nicht in Folge einer unnöthigen hinausschiebung auf neue hindernisse Rachbem nämlich bie Antworten fammtlicher Fürften, welche im Betreffe ber Kalenderverbesserung um ihr Gutachten gefragt, und um ihre Einwilligung in ben Bollzug bes vorgelegten Planes ersucht worben waren, am papftlichen Stuble angelangt, und von den zu Berbefferung bes Kalenders berufenen Mathematitern auf's Genaueste geprüft worben waren, waren alle gur wirklichen Ginführung des verbesserten Kalenders nöthigen Vorbedingungen erfüllt, und es war daber auch fein Grund mehr vorhanden, den Bollzug des vollendeten Planes weiter hinaus= zuschieben. Papft Gregor mablte baber für diesen Vollzug bas Jahr 1582, als bas nächstgelegene, und in diesem den Monat Oktober, weil in diesem Monate die wenigsten Kirchenseste vorkommen, und beshalb durch Ausstossung jener zehn Tage am wenigsten Störungen hervorgebracht wurden, und weil dis zu dieser Zeit auch die betreffenden Befehle in den meisten, selbst mehr entlegenen driftlichen Ländern ankommen konnten. Insbesondere blieb durch diese Anordnung in Einsührung des neuen Kalenders sowohl die Osterseier, als das Begängniß der vierzigtägigen Fasten und der Quatemberfasttage unberührt.

Für diejenigen Länder jedoch, welche im Oktober 1582 jene 10 Tage nicht ausstoffen konnten, weil wegen zu großer Entfernung der neue Kalender noch nicht bis dorthin gelangt war, wurde das Jahr 1583 als das Jahr der vorzunehmenden Berbesserung des Kalenders bestimmt, und in diesem Jahre sogleich der Monat Februar, damit jene Bölker nicht länger, als nöthig, in Zählung der Tage von der Römischen Kirche abweichen würden.

Aus dem über die Verbesserung des Kalenders bisher Vorgebrachten ist klar, daß diese Verbesserung von der katholischen Kirche ausgegangen, und namentlich von dem Oberhaupte derselben, dem Papste Gregor XIII. durchgeführt worden ist. Allerdings wurde diese Verbesserung durch besondere Rücksichten auf die katholische Kirche, und ganz besonders durch die Wahrnehmung hervorgerusen, daß das christliche Osterseit wegen fortwährenden Vorschreitens der Nachtgleiche, die bereits vom 21. März bis auf den 11. März gekommen war, sehr oft nur mehr dem Wortlaute der auf dem Concil zu Nicka gegebenen Normen für die Zeit der Osterseiter entsprach, von dem Sinne aber, den jene Normen ursprünglich in sich faßten, abweichen mußte. Gleichwohl hatte aber diese Verbesserhältnisse aller Völker der Erde, so daß dieselbe eine Kalenderverbesserung in voller Bedeutung genannt werden dars.

# IX. Sauptstück.

Warum bei Anordnung der beweglichen Feste nicht die wahren am Simmel erscheinenden Bewegungen gebraucht, sondern die mittleren, sich gleich bleibenden gewählt, und diese in Cyfeln gebracht worden sind.

Nachdem das Frühlingsäquinoktium wieder auf den 21. März zurückgeführt war, wo die Bäter des Concils zu Ricaa dasselbe getroffen hatten, mußte auch ein Mittel gefunden werden, durch dessen Anwendung dieses Aequinoktium in der Nähe des 21. März erhalten werde, damit dasselbe nicht wieder gegen den Anfang der Monate vorschreite, oder diesem Fehler entgegen sich gegen das Ende derselben verspäte, damit sohin nicht wieder der alte Fehler sich in dem neuen Kalender wiederhole, oder an dessen Stelle ein anderer, jenem entgegengesetzt sich einschleiche.

Durch welche Berechnung dieses Ziel erreicht werden könne, haben wir im VII. Hauptstude gezeigt, indem wir aus der mittleren Dauer des tropischen Sonnenjahres jene fortdauernde Ordnung der Schaltjahre abgeleitet haben, die im Gregorianischen Kalender wirklich besteht.

Daß die Dauer des tropischen Sonnenjahres, wie selbes am himmel vor unsern Augen vorüberzieht, also die Dauer des astronomischen Jahres nicht tonstant ist, war schon lange bekannt. Daher die abweichenden Angaben der Astronomen über die Jahreslänge, welche Berschiedenheit keineswegs den Beobachtern des Sonnenlauses ausschließlich zur Last gelegt werden darf, sondern ihren Grund in der Natur der Sache hat, indem die Sonne wirklich bald mehr bald weniger Zeit braucht, um ihre Bahn vom Ansangspunkte des Widder am himmel bis zu demselben Punkte zu durchlausen. So zählt das Jahr nach

**Ptolomäus:** 365 Tage 5 St. 55' 12" **Albategnius:** 365 Tage 5 St. 49' 16" **Covernitus aröfites:** 365 Tage 5 St. 55' 37" 40"

" fleinstes: 365 Tage 5 St. 42' 55" 7"

baber ift die Mittellange bes Jahres nach

Copernifus: 365 Tage 5 St. 49' 16" 23" 2.

Endlich ift die mittlere Jahreslänge nach

Littrow: 365 Tage 5 St. 48' 50" 50".

Aus diesen verschiedenen Angaben liegt flar vor, daß die Länge des Sonnensjahres in Bezug auf die Nachtgleiche : Punkte zu verschiedenen Zeiten von verschiedener Größe gefunden worden ift.

Von diesen verschiedenen, älteren Angaben umfaßt aber das Alphonsinische Jahr nahe das arithmetische Mittel, daher wurde die Dauer dieses Jahres bei der Berbesserung des Kalenders als die wahre mittlere Jahreslänge zu Grunde gelegt, und von der immer schwankenden Dauer des wirklichen astronomischen Jahres Umgang genommen.

Warum aber die Kirche nicht die wirklichen Bewegungen am himmel, und daher nicht das wirkliche aftronomische Jahr bei Verbesserung des Kalenders berücksichtigte, vielmehr eine Bewegung von mittlerer Dauer, ein mittleres Sonnensjahr wählte, dafür lagen ihr die zureichendsten Gründe zu handen.

1. Erftlich find die wirklichen Bewegungen ungleich, bald schneller, bald langsamer; die mittleren aber sind gleich und immer dieselben. Daher lassen sich diese leicht in die Ordnung eines Cyklus bringen, jene aber nicht. Man muß aber für Auffindung der Nachtgleiche, des Oster=Neumondes und Vollmondes leichtfaß=

liche Regeln geben, die ohne große Mühe von Jedem, in der Himmelkunde auch Unersahrenen begriffen und ohne Kenntniß astronomischer Taseln behalten werden können, weil sonst, was unaussührbar wäre, das gesammte Volk Astronomie zu studiren genöthiget wäre. Darum mußte man lieber die mittleren als die wahren Bewegungen hernehmen, zumal da bei Behandlung der wahren, am Himmel erscheinenden Bewegungen viel leichter als bei Behandlung der mittleren ein Irrthum vorkommen kann. Auch ist es keineswegs von namhaster Bedeutung, daß die wahren Bewegungen bei den Himmelskörpern in der That vorkommen, die mittleren aber nur in Gedanken bestehen, indem sie von den Astronomen ausgedacht worden sind. Denn die Kirche ist an die Gesetze und Bewegungen der Himmelskörper nie streng gebunden gewesen, und ist es noch nicht; es ist für sie vielmehr genug, wenn sie den Bewegungen der Sonne und des Mondes, wie man zu sagen psiegt, im Großen solgt, ohne von der Wirklichkeit weit abzuweichen, was auch der älteste Gebrauch von Ansang der Liche bis auf die gegenwärtige Zeit unausgesetzt darthut.

- 2. Wollte ferners die Kirche sich an die wahren Bewegungen halten, so wäre hiermit eine ewige Pflanzschule der Streitigkeiten unter den Christen im Betreffe der Osterseier errichtet. Denn da die astronomischen Taseln verschieden sind, ja sehr von einander abweichen, indem sie bezüglich auf jene Bewegungen auf verschiedene Grundsätze bauen: so würden manche Gläubigen diese, manche aber andere Taseln zur Anwendung verlangen, woraus dann die Folge hervorgehen würde, daß man in der Kirche gleichzeitig verschiedene Nachtgleichen, verschiedene Osterneumonde und daher auch verschiedene Ostern erhielte, was gewiß sehr ungereimt und auch sehr nachtheilig wäre. Um aber das Eintressen dieses Mißstandes einer Uneinigkeit und eines Streites in ihrem Reiche von vorneherein unmöglich zu machen, hat daher die Kirche den Gebrauch einer mittleren sich gleichbleibenden Jahreslänge gewählt, statt sich an die ungleichen Bewegungen zu halten, welche am Himmel wirklich erscheinen.
- 3. Zu dem besagten Entschlusse wurde die Kirche auch durch die Erwägung geleitet, daß bis zur Zeit der Kalender=Berbesserung herauf sich nie aftronomische Taseln vorgesunden haben, welche für alle Zeiten den Bewegungen am Himmel genau entsprochen hätten. Denn Ptolomäus, der Erste unter den Astronomen des Alterthums, ein einsichtsvoller und unermüdeter Beodachter der Bewegungen am Himmel, versertigte beiläusig zu Ansang des zweiten Jahrhunderts nach Shr. Taseln, die seinen Beodachtungen genau entsprachen, und daher die damaligen Bewegungen am Himmel ohne Zweisel ganz richtig zeigten. Etwa eilshundert Jahre später hatte man aber wahrgenommen, daß diese Taseln die Bewegungen am Himmel nicht mehr genau anzeigen; darum folgten nun andere Taseln, welche die Alphonsinischen heißen, weil sie auf Kosten und Anordnung von Alphons,

König von Spanien, durch Aftronomen angefertiget wurden. In diesen wurden nun für damals die Bewegungen am himmel richtiger gefunden, als in den Taseln des Ptolomäus. An Stelle der Alphonsinischen Taseln traten sodann in der ersten hälfte des sechziehnten Jahrhunderts die Taseln des Nikolaus Kospernikus, welche gewöhnlich die Prutenischen heißen, weil sie nach fast einstimmigem Urtheile aller Astronomen mit den Erscheinungen am himmel viel genauer übereinstimmten, als die Alphonsinischen Taseln.

In diesen Erfahrungen sah man die Annahme begründet, daß auch in zustünftigen Jahrhunderten allmählig wieder neue aftronomische Tafeln anzusertigen sein werden, um dieselben mit den Bewegungen am himmel in Uebereinstimmung zu finden.

Wollte daher die Kirche zu irgend einer Zeit jene aftronomischen Taseln, welche nach ihrer Ueberzeugung die besten wären, als die für den Gebrauch im kirchlichen Leben einzig zulässigen erklären, so wäre ihre Absicht, die in ihrer Zeitrechnung auf eine fortdauernde Ordnung gerichtet ist, gleichwohl nicht erreicht, und sie müßte von Zeit zu Zeit immer wieder zu neuen Taseln ihre Zuslucht nehmen. Daher sand sie es ihrer Absicht auf eine fortdauernde Ordnung in ihrem Kalender für angemessen, aus den in den astronomischen Taseln verzeichneten und daher ihr zu Handen gegebenen Beodachtungen der Bewegungen am Himmel seit Jahrtausenden her jene Mittelgröße des Jahres zu entnehmen, durch welche ihre Zeitrechnung im Kalender sich mit den wirklichen Bewegungen am Himmel für allzeit in zureichender Nähe erhält. Hieraus ging zugleich noch der nicht geringe Vortheil für die Kirche hervor, daß aus ihrem Bereiche die Einsprache der Astronomen, so wie alle Streitigkeiten derselben unter einander ausgeschlossen verbleiben.

4. Wenn aber auch angenommen werden könnte, daß wirklich aftronomische Taseln gesertiget würden, welche für alle Zeiten die Bewegungen am Himmel richtig anzeigten, so würde diese genaue Berechnung dis auf Stunden, Minuten und Sekunden hinaus in Bezug auf die christlichen Festtage dennoch zwecklos verbleiben. Denn obgleich das Frühlingsäquinoktium und die Ostervollmonde aus den wahren Bewegungen ganz genau hergestellt wären, so würde diese Arbeit durch die Lage der Orte in verschiedenen Meridianen dennoch unbrauchbar werden. Denkt man sich z. B. den besondern Fall, daß in irgend einem Jahre die Nachtsleiche sin Kom am 21. März um Mittag eintresse, so trisst dieselbe Nachtsleiche sür gewisse Bölker, die unter einem mehr östlich gelegenen Meridian wohnen, bei Sonnenuntergang ein, und für andere Bölker, nach Berhältniß ihrer noch mehr östlichen Lage, Nachts um 12 Uhr, und wird bei letzern bereits zum 22. März gezählt. Gesett nun, der wahre Vollmond salle zugleich in Kom auf den

21. März Mittags, und dieser Tag sei ein Samstag, so wurde Oftern in Rom gang richtig am 22. Marg gefeiert werden muffen. Derfelbe Bollmond murbe aber für jene lettgenannten, östlich wohnenden Bölker, welche beim Eintritte der Rachtgleiche bereits 22. März (ein Sonntag) baben, auch am 22. März stattbaben, folglich könnten diese ihr Diterfest gesehmäßig erst am folgenden Sonntage, am 29. Marg feiern, und wir batten also in Ginem Rabre zwei Oftern, bas zu Rom und in den von Rom nicht zu weit nach Oft oder West gelegenen Gegenden am 22. Marg, und in ben mehr öftlichen Gegenden am 29. Marg, was gegen bie Gefete ber Ofterfeier verftogt, nach welchen Oftern in ber gangen Chriftenheit in bemselben Wonate, und an demselben Tage gefeiert werden soll, wann selbes zu Rom begangen wird. Daber konnte das Concil zu Nicka bei Erlaß seiner Gesete über die Reit der Ofterfeier unmöglich die aftronomische Reit, die wirklichen Bewegungen am himmel berudfichtigen und mablte jene mittleren Bewegungen, bie fich leicht in einen Cyklus einfaffen laffen. Befonders aber wählte biefe Kirchenversammlung ben 21. März, an welchem Tage bamals bie Rachtgleiche wirklich statthatte, als den Tag, welcher für alle Aufunft als der Tag der Nachtgleiche giltia sein soll.

Wann daher an irgend einem Orte im Umfange der Erde der 21. März eintritt, dann tritt dort auch die kirchlich festgesetzte Nachtgleiche ein; und nach dieser Nachtgleiche wird auch allenthalben das Ostersest an dem Sonntage begangen, welcher auf den vierzehnten Tag des Mondalters folgt. So sindet dem kirchlichen Ostergesetz entsprechend im ganzen Umfange der Erde an demselben Tage das Ostersest statt.

5. Ein fernerer Grund, warum die Kirche unter Umgehung der wahren Bewegungen am himmel sich nur der mittleren Bewegungen oder der Cykeln bestient, ist auch in dem Gebrauche gegeben, welcher schon seit den frühesten Zeiten bestanden, und von welchem man ohne Drang der Roth nicht abgehen will.

Denn daß die Kirche schon in den frühesten Beiten das Frühlingsäquinoktium nicht nach der wahren Bewegung beobachtet habe, ersieht man ganz deutlich aus jenem von den Vätern des Concils zu Nicäa erlassenen Dekrete, in welchem für allzeit der 21. März als Tag der Nachtzleiche sestgeset ist. Die wirkliche Nachtzgleiche läßt sich nämlich weder durch die wahre, noch durch die mittlere Bewegung an Einen Tag andinden. Tritt die Nachtgleiche z. B. in einem Jahre, auf welches ein Schaltzahr folgt, am 21. März ein, so tritt dieselbe im folgenden Schaltzahre selbst, wegen des im Februar eingeschalteten Tages, nothwendig am 20. März ein, d. h. man schreibt alsdann wegen des im Februar eingesetzen 29. Tages im Kazlender zur Zeit der wirklichen Nachtgleiche erst 20. März. Denkt man ferner z. B. die Nachtgleiche sinde in einem Schaltzahre am 21. März um Mittag statt, so trutt

sie im nächsten gemeinen Jahre um fast sechs Stunden später, also Abends gegen Sonnenuntergang ein; im weiter folgenden Jahre gegen die folgende Mitternacht, und endlich im dritten folgenden Jahre erst am nächstfolgenden Tage, also am 22. März früh gegen Sonnenaufgang ein.

Das Aequinoktium nimmt also nach der wirklichen Bewegung am Himmel in je vier Jahren nothwendig zwei Tage für sein Eintreten in Anspruch, was sich in je vier folgenden Jahren aus der wirklichen Länge des Jahres von 365 Tagen und fast sechs Stunden, und aus den deßhalb folgenden Schaltjahren nachweisen läßt. Dasselbe ist auch bei der mittleren Bewegung der Fall. Hat aber die Kirche für immer als Zeit der Nachtgleiche den 21. März festgesetz, so ist klar, daß diese Festsetzung nicht nach der wahren, und auch nicht nach der mittleren Bewegung geschehen, daß vielmehr die Nachtgleiche im Hindlicke auf die wahre und auf die mittlere Bewegung am Himmel auf eine Zeit gestellt worden ist, wo diese kirchliche Nachtgleiche von der aus der wahren Bewegung am Himmel entstehenden Nachtgleiche nie weit entfernt ist.

In dem bisher Gesagten liegt thatsächlich vor, daß schon zur Zeit des Conscils zu Nicaa sowohl die kirchliche Nachtgleiche als die kirchlichen Ofterneumonde von den Tagebüchern der Astronomen unabhängig gemacht worden sind, und daß solglich die Kirche einem uralten Gebrauche huldiget, indem sie heute noch auf dieselbe Weise verfährt, wie schon vor mehr als 1500 Jahren verfahren worden ist.

# I. Sauptflück.

Ueber die Jahresformen, das aftronomische und das bürgerliche Jahr, und die Ausgleichung des letztern mit dem aftronomischen Jahre.

Astronomisches Jahr ist die Zeit, in welcher die Sonne, von einem beliebigen Punkte ihrer Bahn ausgehend, den ganzen Thierkreis durchläuft. Ms Ausgangspunkt dieser Umkreisung nimmt man gewöhnlich den Ansang des Widder, so daß dieser Annahme zufolge das astronomische Jahr jener Zeitumfang ist, in welchem die Sonne vom Ansange des Widder ihre Bahn am himmel durch den Thierkreis dis zu demselben Punkte zurücklegt. Dieser Zeitraum umfaßt nach den von den Astronomen gemachten Beobachtungen 365 Tage, 5 Stunden und einige Theile einer Stunde in sich.

Der Anfang des aftronomischen Jahres kann allerdings, wie bemerkt, unserm Belieben in der Auffassung eines Sonnenjahres überlassen werden. Da jedoch der Anfang des Widder ein besonders bemerkbarer Punkt am himmel ift, so ist dieser

Bunkt auch besonders geeignet, mit dem Eintritte der Sonne in denselben den Anfang des Jahres zu bezeichnen und die Dauer desselben auszumitteln, was für den Zweck, unsere bürgerlichen Jahre nach der Größe des astronomischen Jahres zu ordnen, von wesentlichem Belange ist. Daß aber der Anfang des astronomischen Jahres mit dem Frühlingsanfange zusammengestellt wird, darf nicht befremden, indem es ja der Wilkühr der Astronomen überlassen ist, ihr Jahr, wann sie es für gut sinden, also auch mit dem Frühlinge anzusangen, ohne sich darum kümmern zu müssen, ob und wann der Sommer, Herbst und Winter nachkommen werden, was ohne ihr Hinzuthun durch den Lauf der Sonne besorgt wird.

Das bürgerliche Jahr besteht nur aus ganzen Tagen, mehrentheils aus 365, und heißt dann gemeines Jahr; manchmal aus 366, und heißt Schaltjahr. Denn da das dürgerliche Jahr für den Gebrauch des Volkes hersyurichten ist, das Volk aber sich mit Handhabung eines Jahres nach Stunden und Theilen von Stunden nicht befassen kann, so darf dieses Jahr nur nach ganzen Tagen mit Weglassung der Stunden und der Stundetheile gezählt werden. Und in der That wäre ein nach Stunden und Theilen von Stunden gezähltes Jahr weder im Kalender gut anzubringen, noch für die dürgerlichen Beschäftigungen, als Jagd, Schiffsahrt, Ackerdau zweckmäßig, noch auch dazu dienlich, gewisse Kirchenseste, die an besondere Tage geknüpst sind, gesehmäßig zu begehen. Denn ein solches Jahr würde bald zur Mittagszeit, bald bei Sonnenuntergang, bald um Mitternacht, bald gegen Sonnenaufgang seinen Ansang nehmen, was sich mit den Verhältnissen im bürgerlichen Leben nicht wohl verträgt und im Kalender eine bequeme Aufnahme nicht sindet.

Obgleich aber die Beschreibung bes Jahres nach Tagen, Stunden und Theilen von Stunden zum Gebrauche im bürgerlichen Leben nicht paßt, so muß man auf diese Jahressform doch zu dem Zwecke Rücksicht nehmen, damit das aus lauter ganzen Tagen bestehende bürgerliche Jahr durch zeitweise Einschaltung eines Tages, zu welchem die vernachlässigten Stunden und Stundetheile allmählig erwachsen, gehörig ausgeglichen und mit dem astronomischen Jahre — dem Jahre am Himmel — in Uebereinstimmung gebracht werden könne, und damit sohin die Aequienottien und Solstitien im Kalender stets zu denselben Zeiten im Jahre angebracht werden.

Das bürgerliche Jahr umfaßt, wie gesagt, nur ganze Tage in sich; bas wirkliche Sonnenjahr am himmel aber ist um fünf Stunden und einige Theile einer Stunde länger, als das gemeine bürgerliche Jahr von 365 Tagen. Daher besteht eine richtige Ausgleichung des bürgerlichen Jahres mit dem Sonnenjahre am himmel darin, daß man, so oft jener jährlich wieder eintretende Mehrbetrag zu einem Tage erwächst, ein bürgerliches Schaltjahr von 366 Tagen sehe.

Das Julianische Jahr von 3651/4 Tagen, welches aber zu groß ift, bietet die bequeme Einschaltungsweise, daß ohne Ausnahme nach drei gemeinen Jahren immer wieder ein Schaltjahr folgt. Durch diese Einschaltungsweise ist aber das im Kalender verzeichnete Jahr von der Zeit des Concils zu Nicaa bis zur Kaslenderverbesserung, also vom Jahre 325 bis 1582 befanntlich um zehn Tage hinter dem Jahre am himmel zurückgeblieben, weil in dieser Zeit zehn Schalttage zuviel eingesetzt worden waren.

Die Ausgleichung des bürgerlichen Jahres mit dem aftronomischen Jahre stütt sich auf jene mittlere Länge, nach welcher das Jahr am himmel, als unveränderlich genommen, sich immer innerhalb jener Schranken zwischen dem kleinsten und größten wirklichen Jahre erhält. Als solche Mittellänge wurde im Gregorianischen Kalender, wie im VII. hauptstücke bei Berechnung der Gregorianischen Einschaltungs-Methode dargethan worden ist, das Alphonsinische Jahr genommen, dessen Dauer 365 Tage 5 St. 49' 16" umfaßt. Die Resultate jener Berechnung aber sind diese:

- a. Der Gregorianische Kalender nimmt mit Ausnahme der Säkularjahre — von je vier folgenden Jahren drei gemeine Jahre und Ein Schaltjahr. Hieraus sind die Schaltjahre sämmtliche Jahre, deren Zahl durch 4 theilbar ist; alle übrigen sind gemeine Jahre.
- b. Aus den Säkularjahren aber, die nach Julianischer Einschaltung lauter Schaltjahre sind, nimmt der Gregorianische Kalender von je vier folgenden auch drei gemeine Jahre und Ein Schaltjahr. Und es sind hieraus jene Säkularjahre, deren Zahl durch 400 theilbar ist, die Schaltjahre, die übrigen Säkularjahre aber sind gemeine Jahre.
- e. Im Falle, daß die Frühlings-Nachtgleiche im Berlaufe von Jahrtaufenden in Folge dieser Einschaltung sich vom 21. März entweder gegen den Anfang oder gegen das Ende dieses Monates entfernen sollte, bleibt es dem Papste überlassen, im erstern Falle einen treffenden Schalttag auszustossen, im andern Falle aber ein treffendes gemeines Jahr durch ein außerordentliches Schaltjahr zu ersehen.

Nach der ebenerwähnten Gregorianischen Einschaltungsweise, wodurch das bürgerliche Jahr mit dem astronomischen Jahre auf viele Jahrtausende außzgeglichen wird, haben wir an dem bezeichneten Orte noch die Berechnung einer andern Einschaltung vorgelegt, die sich auf Grund der Jahreslänge nach Littrow = 365 Tage 5 St. 48' 50" 832 entwickelt und hier nur als Beigabe angeführt werden soll. Auch diese Methode verlegt, wie die Gregorianische Schaltordnung, die Tilgung der aus dem Julianischen Kalender überlieferten zuvielen Schalttage auf die Sätularjahre, und unterscheidet zum leichtern Verständnisse ihrer

l

Refultate gleichfalls zwischen ben Säkularjahren und ben übrigen Jahren — Richt-Säkularjahren. Die Ergebniffe biefer Berechnung aber find folgende:

- a. Die Jahre Christi, welche Nicht=Säkularjahre sind, zählen ohne Ausnahme immer drei gemeine Jahre, und dann ein Schaltjahr. Die Jahre, deren Jahreszahl durch 4 theilbar ist, sind die Schaltjahre, die übrigen die gemeinen Jahre. So ist 1864 ein Schaltjahr; 1865, 1866, 1867 sind gemeine Jahre u. s. w.
- b. Die Säkularjahre hingegen, welche nach dem Julianischen Einsschaltungs-Chklus von je drei gemeinen Jahren und einem Schaltjahre lauter Schaltjahre wären, laufen unabhängig von diesem Chklus der Nicht-Säkularjahre in eigenen Chkeln von je vier Säkularjahren in der Weise dahin, daß immer drei folgende solcher Jahre gemeine Jahre werden, und das vierte ein Schaltzjahr verbleibe. Insbesondere bleiben jene Säkularjahre, deren Zahl durch 400 theilbar ist, die Schaltjahre; die übrigen aber sind gemeine Jahre. Das Jahr 1600 war daher ein Schaltjahr; 1700, 1800, 1900 sind gemeine Jahre und 2000 wird wieder ein Schaltjahr u. s. w.
- c. Die Millenarjahre würden, nach dem Einschaltungsgesetze der Säkularjahre behandelt, abwechselnd ein gemeines und darauf ein Schaltjahr geben, indem die ungeraden Zahlen von Tausenden, als 1, 3, 5 ... Tausend durch 400 nicht theilbar, die geraden aber, als 2, 4, 6 ... Tausend durch 400 theilbar sind; daher jene lauter gemeine Jahre, diese hingegen lauter Schaltjahre sein würden.

Da aber über die den Säkularjahren zugehörige Einschaltungsweise in je 4000 Jahren ein treffendes Schaltjahr noch besonders in ein gemeines Jahr umgetauscht werden muß, so gehen von den Millenarjahren gerader Zahl noch die sämmtlichen, welche durch 4000 theilbar sind, in gemeine Jahre über, und es verbleiben daher aus der ganzen Reihe der Millenarjahre nur diejenigen gerader Anzahl, welche durch 4000 nicht theilbar sind, noch Schaltjahre, alle übrigen Millenarjahre aber sind gemeine Jahre.

Daher sind z. B.

die Jahre: 3000; 5000; 11000; 17000 2c. gemeine Jahre;

bie Jahre: 4000; 8000; 60000 2c. auch gemeine Jahre;

bie Jahre: 2000; 6000; 10000 2c. Schaltjahre.

d. Die Centomillenarjahre, die als Millenarjahre behandelt, lauter gemeine Jahre wären, wechseln in der Weise ab, daß das erste ein gemeines Jahr, das zweite ein Schaltjahr, das dritte wieder ein gemeines, das vierte ein Schaltjahr ist u. s. w.

e. Aus lit. d. folgt, daß jedes millionte Jahr ein Schaltjahr sein muß, indem jedes derselben eine gerade Anzahl von Centomillenarjahren in sich faßt.

Die ben vorstebenden Regeln zu Grunde liegende Ginicaltungsmethode ift. wie man fieht, auf die durch die neuesten Beobachtungen gefundene mittlere Dauer bes felbst veränderlichen Sonnenjahres gegrundet. Borausgeset nun, diese Dauer fcbließe genau bas arithmetische Mittel zwischen ber größten und fleinsten Lange bes veranderlichen Sonnenjahres in fich, fo konnte es keinem Zweifel unterftellt werben, daß diese Methobe, bas burgerliche Sahr mit bem Sonnenjahre am Simmel in Uebereinstimmung ju bringen für alle Zeiten brauchbar fein mußte, obne ie einer Berbefferung ju bedürfen. Da jeboch ein gehler von nur Giner Ge= funde, um welche bas gefundene mittlere Sabr entweder größer ober fleiner mare, als bas wirkliche arithmetische Mittel zwischen ber größten und fleinften Sahreslange am hinimel, in Zeit von 86400 Jahren ju Ginem Tage anwachsen wurde, fo mag es nach Anweisung ber Gregorianischen Ginschaltungsweise immerbin unfern Nachkommen nach Sahrtaufenden überlaffen verbleiben, entweder durch Ginfetung noch eines befondern Schalttages, ober burch Substituirung eines gemeinen Jahres an Stelle eines Schaltjahres bas burgerliche Jahr mit bem Sonnenjahre wieder in die richtige Stellung einzuweisen, im Falle, daß felbes fich von biefer Stellung entfernt haben wirb.

Nach biesen Vorausschickungen wollen wir nun jene geschichtlichen Momente erörtern, aus benen uns klar werden wird, welche Schwierigkeiten Papst Gregor XIII. nach den damals zu Handen stehenden Mitteln bei Verbefferung des Kalenders, insbesondere bei Ausgleichung des bürgerlichen Jahres mit dem astronomischen Jahre zu überwinden gehabt hat. Die ihm vorliegenden Nachrichten über die Länge des Jahres waren solgende:

Ptolemäus hatte um das Jahr Christi 130 die Jahresdauer gefunden 365 Tage 6 St., aber weniger um den dreihundertsten Theil eines Tages, nach welcher Größe also in je 300 Jahren ein Schaltjahr des Julianischen Kalens ders in ein gemeines Jahr verwandelt werden müßte.

Albategnius fand 750 Jahre nach Ptolemäus, im Jahre 880 bie Jahreslänge = 365 Tage 5 St. 46' 24", also um 8' 48" kleiner, als Ptolemäus.

Die Alphonsinischen Tafeln, die um das Jahr 1250 angefertiget wurden, geben 365 Tage 5 St. 49' 16" als die Länge des Jahres an, welche um 2' 52" größer, als die Jahreslänge nach Albategnius ist.

Angenommen nun, daß jebe dieser drei Angaben zu ihrer Zeit die Jahres= länge-richtig mitgetheilt habe, so ist es klar, daß die Dauer des aftronomischen

Sonnenjahres variirt, indem dasselbe namentlich vom Jahre Christi 130 bis 880, also in 750 Jahren um 8' 48" kleiner geworden, von da an aber, nämlich von 880 bis 1250, also in 370 Jahren wieder um 2' 52" zugenommen hat.

Nikolaus Copernicus, ber ausgezeichnetste Mathematiker seiner Zeit, und unermüblichste Beobachter bes gestirnten himmels, unternahm es nun, die Dauer bes astronomischen Jahres mit besonderer Aufmerksamkeit zu untersuchen. Er fand das zeitweise Wachsen und wieder folgende Abnehmen des Jahres nicht nur im Allgemeinen bestätiget, sondern selbst an eine gewisse Ordnung gebunden, die ihren Gang vollendet und stets wieder erneuert.

Die Dauer des Jahres zur Zeit, da es zur größten Länge angewachsen war, fand Copernicus etwas größer, als das Jahr des Ptolemäus, nämlich = 365 Tage 5 St. 55' 57" 40". Zur Zeit hingegen, wo diese Länge am meisten abgenommen hatte, fand er, daß das Jahr etwas kleiner sei, als das Jahr des Albategnius, nämlich = 365 Tage 5 St. 42' 55" 7". Hieraus folgt die Mittellänge = 365 Tage 5 St. 49' 26" 23", 5.

Unter diesen Voraussetzungen war es für Papft Gregor XIII. eine schwierige Aufgabe, zu entscheiden, welche Ginschaltungsmethode vorzuschreiben sei, damit die ihr zu Grunde liegende Jahreslänge die richtige fei, und damit fobin die Fruhlingsnachtgleiche für immer in der Nähe des 21. März erhalten werde. Denn die Größe bes Atolemäischen Jahres verlangte, baß in je 300 Jahren ein Schalttag bes Rulianischen Kalenders auszulassen sei, indem dieses Rahr um den breibundertsten Theil eines Tages kleiner, als das Julianische, oder firchliche Jahr von 365 Tagen 6 St. war, und weil baher die Nachtgleiche in Zeit von 300 Jahren von der im Kalender ihr angewiesenen Stelle um Einen Tag gegen ben Anfang bes Monates vorschreiten mußte. Dagegen mußte nach ber von Albategnius gefundenen Länge des Jahres in jedem Säkularjahre der Schalttag ausgelaffen werden, indem dieser Jahreslänge zufolge die Nachtgleiche in je 100 Jahren um Ginen Tag gegen den Anfang des Monates vorrucken murbe. Und wenn man die Lange des Alphonsinischen Jahres berücksichtigen wollte, fo mußte man diefer gemäß in je 134 Jahren Ginen Schalttag bes Julianischen Kalenders auslassen. Dergleichen verschiedene Ginschaltungs = Methoden würden fich in bemselben Berhältniffe mehren, fo wie man wieder andere Sahreslängen auffinden würde.

Um nun diese Schwierigkeit zu überwinden, wurden dem Papste von den mit diesem Geschäfte beauftragten Aftronomen hauptsächlich zwei Borschläge gemacht. Der Eine verlangte, daß man der Ungleichheit des Sonnenjahres gemäß, bald nach längerer, bald nach kürzerer Zwischenzeit einen Schalttag weglassen sollte, je nachdem nach der Berechnung des Copernicus das Jahr länger oder kürzer

ware. Der andere Vorschlag ging dahin, daß die Berechnung der Schaltjahre ohne Rücksicht auf die Ungleichheit des Jahres nach dem Alphonfinischen Jahre, welches zwischen dem größten und kleinsten Jahre ziemlich nahe die Mittellänge umfaßt, vorgenommen werden wolle.

Diese beiden Borschläge waren schon in dem Conpendium "Neuer Plan für Herstlung des Römischen Kalenders" gemacht, von den Commissions-Mitgliedern für Verbesserung des Kalenders forgfältig geprüft, und fast einstimmig an Papst Gregor XIII. mit dem Urtheile abgegeben worden, daß es der freien Wahl dieses Papstes zu überlassen sei, welcher von beiden Borschlägen in Anwendung gelangen, und durch das Ansehen des Römischen Stuhles als den Ausdruck des gemeinsamen Willens aller cristlichen Bevölkerungen bestätiget werden soll. Unter diesen Umständen entschied sich Papst Gregor für die Annahme des zweiten Borschlages, und zwar aus nachfolgenden Gründen:

Erstlich will die Kirche in Abhaltung der Osterseier eine regelmäßige seste Ordnung einhalten, die nicht weit von der Wahrheit der Stellungen am Himmel abweicht. Darum kann sie sich nicht an die genaue Berechnung der Aftronomen halten, und dieses um so weniger, weil die Abmessung der Jahre, Monate und anderer Zeiten für die Fassungskraft des Bolkes hergerichtet sein muß. Daher konnte sie die zuerst vorgeschlagene Sinschaltungsmethode, welche etwas Unsicheres und Ungleichsörmiges enthält, nicht annehmen, indem man nach dieser zu Einer Zeit nach mehreren, zu einer Anderen nach wenigeren Jahren einen Schalttag auslassen müßte, wodurch das ganze cristliche Bolk in unauslösliche Schranken eingeenget würde, indem selbes nie gewiß wüßte, wann ein Schalttag weggelassen werden müßte.

Dagegen könnte man allerdings einwenden, die Kirche könnte und sollte dem Bolke ausgedehnte Sinschaltungstafeln zur Hand geben, welche jene Jahre enthalten, in denen die Sinschaltung unterbleiben soll. Allein hiermit wäre dem Zwiespalte der Astronomen und den Streitigkeiten derselben offene Bahn gegeben, indem bei diesem Geschäfte jeder derselben seinen Calkul angewendet wissen wollte, da der Sine diese, der Andere jene Taseln zum Gebrauche vorschlagen würde.

Gerade aus dieser Ursache gingen nach dem Concil zu Nicäa bis zu den Zeiten des Kaisers Justinian so viele Zwiste und Streitigkeiten zwischen den Grieden und Lateinern über die Ofterfeier hervor. Die Bäter dieser Kirchenversammslung hatten nämlich für Abhaltung der Ostern keinen sesten Cyklus, an den sich die ganze Kirche halten müßte, angegeben, sondern die Besorgung dieser Angelegensheit dem Eusebius, Bischof zu Cäsarea, und den Alexandrinern anvertraut. Daher kam es nun, daß die Lateiner nach diesem, die Griechen nach einem andern Cyklus die Abhaltung der Osterseier verlangten, bis endlich zur Zeit Justinians

des Aeltern der Kömische Abt Dionhsius den Chklus der Alexandriner in den Römischen Kalender aufnahm, welchen sodann alle Kirchengemeinden, sowohl die morgenländischen als abendländischen ohne Ausnahme annahmen, und bis zur Kalenderverbesserung durch Bapst Gregor im Gebrauche behielten.

Hätte Papst Gregor XIII. nicht ein sich gleichbleibendes und regelmäßiges Sinschaltungsgeset vorgeschrieben, sondern es dem freien Ermessen der Astronomen überlassen, aus der wahren Bewegung am himmel Taseln anzusertigen, welche die Jahre vorstellten, in welchen die Einschaltung unterbleiben soll, so wären offenbar beständige Zwistigkeiten und Reibereien unter den Astronomen entstanden, indem jeder derselben seinen Caltul in der Kirche hätte zur Geltung bringen wollen. Daß daher die wahren Bewegungen am himmel in der Kirche keine Aufnahme sinden konnten, ist, wie wir glauben, dis zum Ueberstusse dargethan. Es mußte daher eine bestimmte Jahreslänge ausgewählt werden, auf deren Grund die Berechnung anzusertigen war, wornach nach Ablauf einer gewissen Anzahl von Jahren die dieher übliche Einschaltung ausgelassen werden sollte. Denn dadurch ward dem Bedarse des gemeinen Boltes entsprochen, ohne daß dadurch den Astronomen eine Veranlassung gegeben wurde, sich an dieser Angelegenheit der Kirche zu betheiligen.

Da aber das Jahr ungleich ift, nämlich ein größtes, ein kleinstes und ein mittleres, so konnte man zweckmäßig nicht das größte nehmen, weil dabei das Julianische Schaltjahr zu selten umgangen würde, nämlich in je dreihundert Jahren nur einmal, was zwar zu der Zeit, da das Jahr zu seiner größten Größe angewachsen, dem Laufe der Sonne ganz genau entsprechen, hingegen zur Zeit, da dasselbe am kleinsten wäre, auch am weitesten von der Wahrheit entsernt sein würde.

Aus ähnlicher Ursache kann auch das kleinste Jahr zum Zwecke der Einsschaltungen nicht tauglich sein, weil dieses nämlich zu oft die Auslassung eines Schalttages verlangt, und nur zur Zeit, da das Jahr am kleinsten wäre, der Bewegung-der Sonne entsprechen würde.

Es kann baher zum Zwecke einer richtigen Schaltordnung nur das zwischen bem größten und bem kleinsten Jahre liegende mittlere Jahr, bergleichen das Alphonsinische Jahr ist, dienlich erscheinen. Denn möge das wirkliche Jahr zu irgend einer Zeit größer oder kleiner sein, als das mittlere Jahr, so werden wir doch nur wenig von der Wahrheit abirren können, wenn wir die Weglassung des Schalttages nach jener mittleren Jahreslänge einrichten, indem hiedurch der Schalttag weder zu selten, noch zu oft unterbleibt, und dabei stets eine mittlere Rechnung gehandhabt wird, die im Verlause der Jahre sich selbst ausgleicht und verbessert. Denn wenn der Schalttag zu irgend einer Zeit um etwas zu oft ausgelassen wird,

so wird dieser Fehler zu einer andern Zeit wieder gehoben, wann nämlich der Schalttag um etwas zu selten wegfällt. Auch kann bei dieser Einschaltungsweise nach der mittleren Jahreslänge die Nachtgleiche nie weit weder auf diese, noch auf jene Seite von dem 21. März sich entfernen.

Da die Osterneumonde und Ostervollmonde von der Rachtgleiche abhängig sind, die kirchliche Rachtgleiche aber an den 21. März geknüpst ist, während die wirkliche Rachtgleiche wandert und von Zeit zu Zeit am 20., am 21., am 22. März eintreten kann, so ist der Fall unausbleiblich, daß die Kirche manchen Bollmond, welcher in Bezug auf den wahren Stand am Himmel dem ersten Monate des Jahres angehört, und daher in Wahrheit Ostervollmond wäre, als noch zum letzten Monate des Vorjahres gehörig zurückweiset; und daß sie hingegen auch manchen Vollmond, welcher in Bezug auf den Himmel noch zum letzten Monate des Vorjahres gehört, als zum ersten Monate gehörig betrachtet, und daher als Ostervollmond behandelt. Im ersten Falle begeht sie das Ostersest eigentlich im zweiten Monate des Mondjahres; im andern Falle aber im letzten Monate des Vorjahrs.

Tritt 3. B. zu irgend einer Zeit die aftronomische oder wirkliche Nachtgleiche am 20. März ein, und tritt gleichzeitig oder später noch an demselben Tage der Bollmond (luna XIV) ein, so wäre dieser Bollmond nach der Stellung am Himmel schon zum neuen Jahre gehörig, und daher Ostervollmond. Da aber die Kirche ihre Nachtgleiche auf den 21. März sestgestellt hat, so weiset sie den genannten Bollmond als noch dem Borjahre angehörig zurück, und läßt daher ihr Ostersest im zweiten Monate des aftronomischen Mondjahres seiern. — Tritt serner die wirkliche Nachtgleiche am 22. März und der Bollmond am 21. März ein, so gehört dieser Bollmond noch zum lausenden Jahre den Stellungen am Himmel gemäß; daher hätte derselbe nicht als Ostervollmond zu gelten. Da jedoch der 21. März der Tag der sirchlichen Nachtgleiche ist, so nimmt die Kirche diesen Bollmond als zum neuen Jahre gehörig an, daher ist dieser Bollmond für die Kirche der Ostervollmond, und es wird daher in diesem Falle das christliche Ostersest der Stellung am Himmel im letzten Monate des Jahres begangen.

Bollte man dieses dem Gregorianischen Kalender zum Borwurse machen, so wäre Folgendes zu erwiedern: Das zeitweise Eintressen von Ostern manchmal im letten und manchmal im zweiten Monate ist eine nothwendige Folge der sesten, an Einen Tag gebundenen Nachtgleiche, wie in den eben vorgestührten Beispielen vorliegt. Es bleibt daher nur die Alternative zur Auswahl: Die Kirche mußte entweder die Stellung der Ostern in den genannten Monaten des Jahres als zulässig annehmen, oder auf die sestgestellte Nachtgleiche verzichten. Da sie nun eine bewegliche, von den feinen Beobachtungen der Astro-

nomen abhängige Nachtgleiche nicht wollte, vielmehr ben 21. März als die giltige Zeit der Nachtgleiche für immer erklärt hat, so hat sie sich für Annahme einer Osterordnung entschieden, nach welcher das Osterfest sich in den genannten Monaten des astronomischen Jahres bewegt.

Dieser Anordnung eines festen Zeitpunktes, welcher als Nachtgleiche dient, steht aber ein gesetzliches Hinderniß durchaus nicht im Wege, folglich hat die Kirche in ihrem Rechte gehandelt, und sich daher eines Vorwurfes nicht schuldig gemacht, indem sie für die zur Bestimmung der Osterseier dienliche Nachtgleiche Einen Tag festgesetzt hat, und lieber die aus der selbstgewählten, feststehenden Nachtgleiche hervorgehenden Folgen über sich nehmen, als jenen Mißständen Platz geben wollte, die aus der von den Aftronomen zu bestimmenden, wirklichen Nachtgleiche hervorgehen würden.

Daß die wirkliche oder aftronomische Nachtgleiche, wie wir im vorigen Hauptstücke nachgewiesen haben, sich nicht an Einen Tag bindet, sondern über zwei Tage hin und herwandern muß, geht als nothwendige Folge aus der Dauer des Sonnenjahres hervor, welches die Zeit von 365 Tagen fast um 6 Stunden übersteigt, die in vier Jahren zu einem Schalttage erwachsen. Tritt nämlich die Nachtgleiche z. B. in einem Schaltzahre am 20. März Mittags ein, so tritt sie im folgenden Jahre, als dem ersten nach dem Schaltzahre, Abends gegen Sonnenuntergang, im wieder folgenden als dem zweiten nach dem Schaltzahre Nachts gegen 12 Uhr ein; im ferners folgenden Jahre aber als dem dritten nach dem Schaltzahre um die Zeit des Sonnenaufganges am 21. März ein, und springt im nächstsligenden Jahre, welches wieder ein Schaltzahr ist, wegen des eingesetzen Schalttages wieder auf den 20. März Mittags zurück. Auf ähnliche Art nimmt die Nachtgleiche bei dem Wechsel der wirklichen Jahreslänge auch den 21. und 22. März für sich in Anspruch.

Ob aber das Begängniß des Ostertages, welches im Hindlicke auf den Stand der Himmelskörper bald im letten, bald im ersten und bald im zweiten Monate geseiert wird, und daher ein wanderndes ist, mit jener Bestimmung des Concils zu Nicäa im Einklange stehe, wornach Ostern im ersten Monate geseiert werden soll, läßt sich gleichwohl nicht bezweiseln, wenn man bedenkt, daß diese Kirchensversammlung von einer wandernden Nachtgleiche Umgang genommen und den 21. März als die Zeit der kirchlichen Nachtgleiche sestgeset und folglich als den ersten kirchlichen Monat jenen Monat bestimmt hat, dessen Bollmond (luna XIV) entweder auf den 21. März fällt, oder nach diesem Tage zunächst eintritt.

# XI. Sauptstück.

#### Mondjahr, Gintheilung und Daner ber Mondjahre.

Man versteht gewöhnlich unter einem Mondjahre den Zeitinhalt von so vielen Lunationen, als im Berlaufe eines Sonnenjahres Plat finden, öfters zwölf, manchmal dreizehn an der Zahl. Aus diesem Begriffe von "Mondjahr" leuchtet hervor, daß das Mondjahr nicht unabhängig für sich, sondern im Zusammenhalte mit dem Sonnenjahre aufgefaßt worden ist. So haben schon die alten Hebräer, deren Jahre nur aus ganzen Lunationen bestanden, und daher die Form von Mondjahren hatten, einen dreizehnten Monat (Schaltmonat) stets in dem Falle angebracht, wenn die Stellung des Mondes zur Sonne solches verlangte, damit erst jene Lunation, deren Vollmond (luna XIV) nicht vor der Frühlingsnachtgleiche, sondern zur Zeit der Rachtgleiche selbst oder zunächst nach derselben eintrat, als erste Lunation den Anfang des kommenden Jahres bestimmte.

Das Mondjahr ift, wie das Sonnenjahr, von zweierlei Art; ein bürgerliches oder politisches, und ein astronomisches Mondjahr. Das bürgerliche Mondjahr besteht nur aus ganzen Tagen, und ist entweder ein gemeines, oder ein embolismisches (Mondschaltjahr). Das gemeine bürgerliche Mondjahr umfaßt gewöhnlich 354 Tage, sehr selten nur 353 Tage; jenes pslegt man ein volles, dieses ein hohles oder mangelhaftes zu nennen, und jedes derselben saßt 12 Lunationen in sich. Das embolismische Mondjahr enthält meistens 384 Tage, sehr selten jedoch nur 383 Tage. Das erstere wird das volle, das lettere das hohle genannt, und jedes umfaßt 13 Lunationen.

Auch das bürgerliche Mondjahr läßt sich, wie das bürgerliche Sonnenjahr, im Kalender nicht anders als nach ganzen Tagen behandeln.

Das aftronomische Mondjahr, welches wir als mittleres von stets gleicher Größe betrachten (indem wir die Behandlung des wahren, sehr ungleichen astronomischen Mondjahres des Astronomen überlassen), umfaßt nebst ganzen-Tagen auch einige Stunden und Theile von Stunden.

Nach den Prutenischen Tafeln, die zur Zeit der Kalenderverbesserung für die vorzüglichsten galten, enthält das gemeine Mondjahr von zwölf Lunationen: 354 Tage 8 St. 48' 37" 7" 36""; das embolismische: 383 Tage 21 St. 32' 41" 18" 24"".

Sine Lunation aber oder ein Mondmonat nach dem mittleren Laufe, b. i. die Zeit von einem mittleren Neumonde bis zum folgenden, umfaßt: 29 Tage 12 St. 44' 3" 10" 48"".

Hieraus ergibt sich die Hälfte der Lunation zu 14 Tage 18 St. 22' 1" 35" 24"". Der vierte Theil derselben zu 7 Tage 9 St. 11' 0" 47" 36"".

Diese genaue Beschreibung bes Mondmonates nach Tagen, Stunden und Theilen von Stunden kann zwar im Kalender, welcher nur ganze Tage aufnimmt, nicht angebracht werden, man braucht jedoch den genauen Inhalt des Mondmonates zu dem Zwecke zu kennen, um bei Berbindung der Monate mit den Jahren eine Ausgleichung dieser zwei Zeitsormen treffen zu können.

### III. Sauptstück.

Mondentins ober Cytins ber golbenen Zahlen, und Auffindung biefer Zahlen.

Der Mondepklus ist eine Zeitausbehnung von 19 folgenden Sonnenjahren. Der Name "Mondepklus" ist aber daher genommen, weil nach Ablauf von 19 Jahren die Neumonde und daher auch die übrigen Mondphasen wieder an densselben Tagen eintressen, an welchen sie im Berlause der vorigen 19 Jahre eingestreten sind. Dieser Cyklus führt auch den Namen "Cyklus der goldenen Zahlen", weil er als ein besonders freudiges Ereignis begrüßt, und jene Zahl aus demselben, die einem gegebenen Jahre zugehörte, bei den Griechen und Römern jedesmal mit goldenen Zeichen geschrieben und an einem öffentlichen Plate angebracht worden ist.

Unter den Astronomen frühester Zeit, welche den Lauf der Sonne und des Mondes mit besonderem Fleiße beobachtet hatten, gab Meton aus Athen, um das Jahr 431 v. Chr. das Ergebniß seiner Forschung bekannt, wornach in 19 Sonnenziahren 235 Mondmonate oder Lunationen enthalten sind. Man nannte daher diesen Zeitumfang den "neunzehnjährigen Metonikus" und bald auch jede Zahl dieses Cyklus "goldene Zahl", sowie der Cyklus selbst "Cyklus der goldenen Zahlen" genannt wird.

Die goldenen Zahlen wurden in der hl. Kirche schon frühzeitig, besonders aber seit dem Concil von Nicka gesetzlich dazu gebraucht, die in einem Jahre einstreffenden kirchlichen Neumonde anzuzeigen, indem die im Gebrauche stehende goldene Zahl eines Jahres im Kalender zu jedem Tage, an welchem der Neumond eintraf, hingesetzt wurde.

Traf z. B. in einem Jahre, mit welchem dieser Cyklus anfing, und welchem daher die goldene Zahl I zugehörte, der erste Neumond am 23. Januar ein, so setzte man die goldene Zahl I zum 23. Januar, 21. Februar, 23. März u. s. f. zu allen jenen Tagen, an welchen in diesem Jahre der Neumond eintraf. Im

folgenden Jahre, welchem daher die goldene Zahl II angehörte, traf der erste Neumond um 11 Tage früher, also am 12. Januar ein; daher schrieb man die goldene Zahl II zum 12. Januar, 10. Februar, 12. März u. s. s. s. wieder zu jedem Tage, an welchem der Neumond eintraf. Auf dieselbe Weise wurde in jedem folgenden Jahre versahren, dis einschließlich des Jahres, welchem die golzbene Zahl XIX gehörte.

Waren aber die Neumonde auf diese Art für 19 Jahre angemerkt, so durfte man dieselben für folgende 19 Jahre immer wieder hernehmen, wie man sie im ersten Verlauf des Cyklus angemerkt hatte. Man glaubte daher die Tage der Neumonde und auch der übrigen Mondphasen für alle zukünstigen Jahre richtig zu kennen, welches jedoch nur in der Boraussehung wahr wäre, wenn 235 Lunationen, was aber nicht der Fall ist, 19 Sonnenjahre genau ausstüllen würden.

Dieser Anordnung zufolge haben die goldenen Zahlen im alten Kalender die wichtige Rolle getragen, daß mittelst derselben die sämmtlichen Neumonde daher besonders auch die Ofterneumonde durch die kompetente Autorität — das Concil zu Nicäa in Bereinigung mit dem Papste — im Kalender bezeichnet und zum Zwecke der gleichzeitigen Feier des Ostersestes im ganzen Umfange der katholischen Kirche zur Berücksichtigung bekannt gemacht wurden. — Im neuen Kalender werden zwar die Neumonde unmittelbar durch die Epakten bezeichnet; diese sind aber in den Epaktencykeln mit den goldenen Zahlen verbunden, so daß die in einem Jahre bestehende Spakte wieder nur durch die goldene Zahl dieses Jahres gefunden wird. Es ist darum der Mühe vollkommen werth, die Aufgabe zu lösen, wie man die goldene Zahl eines Jahres durch Rechnung leicht aussinden kann.

Wie man jene 19 Jahre, welche ber Cyklus ber goldenen Zahlen umfaßt, mit den Jahren Christi verbinden wolle, fällt eigentlich dem Belieben anheim. Man traf jedoch diese Verbindung so, wie man dieselbe in der Ueberlieferung aus den Jahren vor Christus vorfand, wo Jahr 1 vor Chr. die goldene Zahl I angab.

Dieser gegebenen Verbindung gemäß traf auf das Jahr 325 — die Zeit des Concils zu Nicäa — die goldene Zahl III und es war nach Ausweis der astronomischen Aufschreibungen in diesem Jahre der Neumond auf den ersten Tag des
Januar gefallen. Und wirklich findet sich in dem von der Kirchenversammlung zu
Nicäa gesertigten und zum Gebrauche in der ganzen Kirche vorgeschriebenen Kalender
für das Jahr 325 zum ersten Januar die goldene Zahl III gesetzt, wie in diesem
Kalender zu sehen ist 1). Es war also in Uebereinstimmung mit der gegebenen Ueber-

<sup>1)</sup> Man sehe biesen Kalenber in: Novi Calendarii Romani apologia adversus Michaelem Maestlinum, auctore Christophoro Clavio, Romae MDLXXXVIII. Pag. 90 etc.

lieferung auch nach Angabe des Concils zu Nicka im Jahre 325 die goldene Zahl III, woraus sich ergibt, daß die nächst vorgängige goldene Zahl I im Jahre 323 dagewesen, was wieder, da 323 = 17 × 19. ist sohin 19 ganze Mondopklus ausmacht, für das Jahr 1 vor Chr. auf die goldene Zahl I zurücksührt ').

Will man daher den Cyklus der goldenen Zahlen bloß in seinem Berhalten zu der dristlichen Zeitrechnung besonders betrachten, so läuft derselbe mit den ersten Jahren dieser Zeitrechnung (wir schreiben auch die goldenen Zahlen mit arabischen Schriftzeichen) in folgender Ordnung dahin:

Jahre Christi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Goldene Zahlen: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Beim ersten Ablaufe bes Cyklus ber goldenen Zahlen im Anfange ber christlichen Zeitrechnung ist also jede goldene Zahl um Eins größer, als die Zahl bes Jahres, dem dieselbe angehört. Will man daher für ein Jahr im Umfange ber ersten 18 Jahre Chr. die zugehörige goldene Zahl sinden, so vergrößere man die gegebene Jahreszahl um Eins, dann ist die hiedurch erhaltene Zahl die gesuchte goldene Zahl.

Wiederholt sich am Anfange des Jahres 19 n. Chr. der Cyklus der goldenen Bahlen, so ist wieder die Jahreszahl um Einskleiner, als die Zahl des abgelausenen Cyklus und das Jahr oder die Jahre des lausenden Cyklus zusammen. Vergrößert man daher wieder die gegebene Jahreszahl um Eins und nimmt die abgelausenen 19 Jahre des Cyklus von der so vergrößerten Jahreszahl hinweg, so erhält man wieder die dem gegebenen Jahre angehörige goldene Zahl.

Das hinwegnehmen der Zahl 19 wiederholt sich aber so oft, als oft diese Zahl in der vergrößerten Jahrzahl enthalten ist. Da aber dieses hinwegnehmen füglich durch Dividiren ersetzt werden kann, so erhält man die goldene Zahl für ein gegebenes Jahr der cristlichen Zeitrechnung durch folgende Regel:

"Man vergrößere die Jahrzahl um Eins und dividire die hiedurch "erhaltene Zahl durch 19, so ist der verbleibende Divisionsrest die "gesuchte goldene Zahl. Berbleibt aber kein Rest, so ist 19 felbst die "goldene Zahl."

Der Quotient, den die genannte Division gibt, zeigt nur an, wie oft der Cyklus von seinem Anfange — dem Jahre 1 vor Christus — bis zum gegebenen Jahre abgelaufen ift, daher ift auf benselben keine Rücksicht zu nehmen.

<sup>1)</sup> Die Geburt Chrifti hat am 25. December, also fast am Ende bes Jahres stattgefunden, baher wird bieses Jahr als verstoffen betrachtet, und bas 1. Jahr vor und bas erste nach Christi Geburt folgen unmittelbar auf einander.

Bur Anwendung der gegebenen Regel durch Beispiele suche man die goldenen Bahlen für die Jahre Chrifti: 325; 1582; 1864; 1880.

#### Auflöfungen:

325 + 1 = 326.

Es ist aber 326:19=17 nebst R=3; daher ist 3 die goldene Jahl des Jahres 325.

Ferner: 1582 + 1 = 1583.

Aber 1583 : 19 = 83 mit R = 6; daher ist 6 die goldene gahl für das Jahr 1582.

Werner: 1864 + 1 = 1865.

Nun ist 1865:19=98 mit R=3; baher wieder 3 die gesuchte goldene Bahl für 1864.

Endlich: 1880 + 1 = 1881.

Mber 1881:19 = 99 und R = 0; baber ift 19 bie goldene Babl für 1880.

# XIII. Sauptftück.

Das Berhältniß bes Mondenfins jum Julianifden Ralender.

Bezieht man ben schon aus der vorchriftlichen Zeit herstammenden Mondschklus oder Cyklus der goldenen Zahlen auf den Julianischen Kalender, welcher in der Kirche Christi dis zum Jahre 1582 im Gebrauche gewesen ist, so sindet man, daß 235 aftronomische Lunationen mittlerer Größe um fast anderthalb Stunden, nämlich genau um 1 St. 27' 32" 42" früher als 19 Julianische Sonnenjahre zu Ende gehen, welches in  $312^{1/2}$  Jahren einen ganzen Tag ausmacht.

Denn das Julianische Jahr enthält: 365 Tage 6 St., daher enthalten 19 folder Jahre: 6939 Tage 18 St., oder: 6939 Tage 17 St. 59' 59" 60".

Eine Lunation mittlerer Größe aber enthält: 29 Tage 12 St. 44' 3" 10" 48", baber enthalten 235 solcher Lunationen: 6939 Tage 16 St. 32' 27" 18".

Stellt man diese aus den Julianischen Jahren und aus den Lunationen erhaltenen Zeitgrößen zusammen, so erhält man:

19 Julianische Jahre = 6939 Tage 17 St. 59' 59" 60" bievon ab 235 Lunationen = 6939 Tage 16 St. 32' 27" 18"

Berbleiben 1 St. 27' 32" 42"

als Mehrinhalt ber 19 Julianischen Jahre.

Nimmt aber der Mond in 19 Jahren seine vorige Stellung um 1 St. 27' 32" 42" früher ein als diese Jahre zu Ende sind, so nimmt er dieselbe, wie oben bemerkt, in  $312^1/_2$  Jahren um Einen Tag früher ein. Daher muß der Cyklus der goldenen Zahlen, damit durch diese die Neumonde richtig angezeigt werden, im Berlause der Zeit nothwendig einer Berbesserung unterstellt werden, in Folge welcher jede goldene Zahl nach Ablans von  $312^1/_2$  Jahren den betressenden Neumond um Einen Tag früher als disher anzeigen muß. Dieser Zweck wird aber dadurch erreicht, daß jede goldene Zahl nach je  $312^1/_2$  Jahren im Kalender um Einen Tag gegen den Ansang der Monate vorgerückt wird.

Da jedoch nach allgemeinem Gebrauche alle Anordnungen der Kirche, den Kalender betreffend, für das gemeine Bolk faßlich und für das Gedächtniß leicht behaltlich geformt werden sollen, so werden diese Berbesserungen des Mondcyklus auf lauter Säkularjahre — als auf hervorragende Zeitpunkte — verlegt und insbesondere siebenmal in vorgreisender Weise nach je 300 Jahren, und das achte Mal, weil jene übergangenen 12½, Jahre, achtmal gesetzt, 100 Jahre betragen, nach 400 Jahren vorgenommen. Diese regelmäßig vorzunehmende Verbesserung des Mondcyklus wird uns später, wenn von Erklärung der ausssührlichen Tasel der Spakten und der dieser Tasel beigegebenen Einweisungstasel die Rede sein wird, unter dem Namen "Ausgleichung des Mondlauses" begegnen. (Siehe Hauptstück XXVI und XXVII.)

Durch die Nothwendigkeit dieser vorzunehmenden Verbesserung des Mondcyklus veranlaßt, suchte man bald die Ausgleichung des Lauses der Sonne und des Mondes durch eine größere Zeitperiode zu gewinnen, und suchte zu diesem Zwede die Callippische Periode wieder hervor. Hipparch, welcher schon um das Jahr 128 v. Chr. in dieser Sache besonders thätig gewesen, nahm nämlich zu seiner Zeit in Erwägung, daß in dem Chklus von 19 Jahren vier Schaltjahre enthalten sind, und darauf noch drei gemeine Jahren solgen; in 38 Jahren aber neun Schaltjahre, nebst zwei folgenden gemeinen Jahren; sodann in 57 Jahren vierzehn Schaltjahre und Sin solgendes gemeines Jahr; endlich in 76 Jahren.

— der Zeit von viermal 19 Jahren — genau neunzehn Schaltjahre ohne ein solgendes gemeines Jahr. Er saste daher diese Zeit von 76 Jahren in einen Cyklus zusammen, welcher von Ptole mäus und Andern den Namen Callippische Periode erhielt, und 940 Monate enthält.

So schähenswerth aber diese Auffassung der Jahresläuse sein mag, so kann sie doch das Verhalten der Sonnenjahre und der Lunationen zu einander nicht ändern. Denn derselbe Zeitunterschied, welcher zwischen 19 Julianischen Jahren und 235 Lunationen besteht, erscheint nach viermaligem Ablause dieser Zeit, also nach 76 Jahren gerade viermal so groß, folglich ist die Zeit von 76 Jahren

burch 940 Lunationen eben so wenig genau ausgefüllt, als der vierte Theil derselben durch den vierten Theil dieser Monate genau ausgefüllt ist, und es hatte daher bei dem bisher gefundenen Berhalten des Cyklus der goldenen Zahlen zu den Mondläusen am Himmel sein Berbleiben und wird auch künftig dieser Cyklus 300 Jahre nach einander gebraucht, um durch die goldenen Zahlen desselben die Reumonde immer wieder bei denselben Tagen bemerkbar zu machen. Nach Ablauf dieser Zeit folgt eine wieder auf 300 Jahre giltige Berbesserung, wodurch die Neumonde um je Sinen Tag früher angemerkt werden, als bisher. Ist jedoch diese Berbesserung siedenmal vorgenommen, so wird sie das achtemal allzeit auf 400 Jahre hinausverlegt.

Da diese Verbesserung des Mondchklus, dem eben Gesagten gemäß, eine Periode von 2500 Jahren umfaßt, so möchte es den Anschein gewinnen, als ob durch dieselbe die Stellung des Mondes zum Julianischen Jahre auf alle Zeiten geordnet erscheine. Dieses wäre jedoch nur in der Voraussehung wahr, wenn der Mond, was nicht der Fall ist, seine vorige Stellung genau nach  $312^1/_2$  Jahren um Sinen Tag früher einnehmen würde. Er braucht aber zu diesem Ziele um 23 Tage und 17 Stunden mehr als  $312^1/_2$  Jahren. Denn der Inhalt von 19 Julianischen Jahren wurde oben um 1 St. 27' 32" 42" größer gefunden, als der Inhalt von 235 Lunationen. Anticipirt daher der Mond in 19 Jahren: 1 St. 27" 32" 42", so anticipirt er in  $312^1/_2$  Jahren: 23 St. 59' 52" 49", also um 7" 11" weniger, als Sinen Tag. Um diese Zeit von 7" 11" noch zu anticipiren, werden aber noch 23 Tage und 17 Stunden Zeit erfordert. Mithin braucht der Mond, um Sinen ganzen Tag zu anticipiren:  $312^1/_2$  Jahre 23 Tage 17 Stunden.

So oft man also in  $312^{1}/_{2}$  Jahren den Mond seine Stelle um Einen Tag früher einnehmen läßt, eben so oft nimmt man diese Verbesserung um 23 Tage 17 Stunden zu bald vor. Dieses geschieht aber in je 2500 Jahren achtmal, und beträgt daher in dieser Zeit: 189 Tage 16 Stunden. Kommt aber endlich diese Verbesserung in 2500 Jahren um 189 Tage 16 Stunden zu frühe, so wird dieselbe in 481436 Jahren um 100 Jahre zu frühe vorgenommen werden.

Um daher die Stellung des Mondes für alle Zukunft in vollkommener Ordnung zu erhalten, müßte man in den obigen Verbesserungen nach 481436 Jahren Eine um 100 Jahre weiter hinausverlegen, als es im Laufe der Zeit dis dahin zu geschehen hätte. Dieses Geschäft wollen wir aber füglich unsern spätern Nachkommen überlassen.

## XIV. Sauptstück.

Das Berhaltniß bes Mondenfins zum Gregorianischen Ralenber.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem alten oder Julianischen und dem neuen oder Gregorianischen Kalender besteht in der verschiedenen Jahres-länge, welche diesen Kalendern zu Grund gelegt ist. Das Julianische Jahr umfaßt nämlich 365 Tage und 6 Stunden und hat darum ohne Unterbrechung nach drei gemeinen Jahren von 365 Tagen immer ein Schaltjahr von 366 Tagen. Das Gregorianische (Alphonsinische) Jahr dagegen enthält 365 Tage 5 St. 49' 16", und ist daher um 10' 44" kürzer, als das Julianische Jahr, wodurch auch eine andere Einschaltungsmethode bedingt wird.

Auch in der Art, die Neumonde anzuzeigen, findet zwischen diesen Kalendern ein Unterschied statt. Der alte Kalender machte nämlich die Neumonde durch die goldenen Zahlen selbst bemerkdar, indem in jedem Jahre die tressende goldene Zahl zu allen jenen Tagen im Kalender hingesetzt wurde, an welchen der Neumond eintras. Der Gregorianische Kalender aber bezeichnet die Neumonde nicht unmitteldar durch die goldenen Zahlen, sondern leitet aus der einem Jahre angehörigen goldenen Zahl das Mondalter ab, welches dem Monde am Neujahrtage zukommt, nennt dieses Alter die "Epakte" des Jahres und bringt die sämmtlichen dreißig Epaktalzahlen in solcher Ordnung im Kalender an, daß die Spakte des Jahres bei allen jenen Tagen zu stehen kommt, an welchen das Neulicht des Mondes eintritt. (Bergleiche Hauptstück XVII und XVIII, und siehe den neuen Kalender im ersten Theile pag. 41.)

Dahen mußte man im alten Kalender, so oft nach Ablauf von 300 oder 400 Jahren der Neumond um Einen Tag früher als dis dahin eintrat, jede goldene Zahl, die zum Gebrauche kam, im Kalender um Einen Tag gegen den Anfang des Monates vorrücken. Im neuen Kalender hingegen muß man, um das Eintreffen der Neumonde um je einen Tag früher anzuzeigen, die einer jeden goldenen Zahl disher entsprechende Spakte um Eins größer nehmen, damit die Neumonde wieder richtig angezeigt werden, d. h. man muß eine andere Reihe von Spakten nehmen, von denen jede um eine Einheit größer ist, als die derselben goldenen Zahl zunächst vorher entsprechende Spakte gewesen ist. Der Erfolg dieser Beränderungen nach der Anordnung des alten und des neuen Kalenders ist der nämliche: Im alten Kalender die goldenen Zahlen um je eine Stelle gegen den Ansang der Monate vorrücken deutet das Eintressen der Neumonde um Einen Tag früher an, und im neuen Kalender wird dasselbe frühere Eintressen der Neumonde durch Vergrößerung der Spakten um je eine Einheit erzielt 1).

<sup>1)</sup> Siehe bie Bertheilung ber Epatten im Gregorianischen Ralenber.

Daß das Verhältniß des Gregorianischen Kalenders, dessen Jahr fürzer als das Julianische Jahr ist, zu den astronomischen Lunationen ein anderes sein muß, als das des Julianischen, ist von selbst klar. Allein der Gregoris anische Kalender schließt sich bei Ausgleichung seiner Sonnenjahre mit den Mondsläusen genau an jene Veränderungen an, welche der Julianische Kalender zum Zwecke dieser Ausgleichung vornimmt, und bringt jene Veränderungen, die durch sein kürzeres Jahr besonders geboten werden, besonders an. Daher werden im neuen Kalender, nach Maßgabe des alten, die Spakten von Zeit zu Zeit um je eine Sinheit größer genommen, und zwar siebenmal nach je 300 Jahren, und das achte Mal nach 400 Jahren, womit dieselbe Periode von 2500 Jahren gegeben ist, die wir bereits kennen.

Diese in Rechnung zu ziehende Vergrößerung der Spakten kommt aber nur sehr selten ungestört in Anwendung, sondern wird weitaus am öftesten durch jene Veränderung der Spakten neutralisirt, welche aus der dem Gregorianischen Ralender eigenen Einschaltungsmethode hervorgeht. Da nämlich im Gregorianischen Ralender in 400 Jahren immer drei Säkularjahre, die im alten Ralender lauter Schaltzahre sind, als gemeine Jahre genommen werden, so müssen in dieser Zeit auch dreimal (so oft nämlich ein Julianischer Schaltzag ausgelassen wird) die sämmtlichen, die dahin gebräuchlichen Spakten gegen andere umgetauscht werden, von denen jede um eine Sinheit kleiner ist. Denn wenn an die Stelle eines Schaltzahres ein gemeines Jahr gesetzt wird, so treten wegen Wegslassung des 29. Februar vom 1. Tage des März angefangen alle Monatstage dieses Jahres um Einen Tag früher ein, als sie im Schaltzahre eingetreten wären. Deßhalb treten aber in diesem Falle vom 1. März angefangen auch alle Neumonde im Kalender um einen Tag später ein, als sie eingetrossen wären, wenn das Schaltzahr mit seinem 29. Februar beibehalten worden wäre.

Treffen aber die Reumonde um Einen Tag später ein, so setzt dieses als Ursache voraus, daß der Mond am Neujahrtage um Einen Tag weniger alt, d. h. daß die Spatte um eine Einheit kleiner gewesen. Die besondere Verbesserung des Mondchklus nach dem Gregorianischen Kalender besteht also darin, daß man (mit Beibehaltung der Verbesserungen nach Julianischem Kalender) die üblichen Spatten — Mondalter am Neujahrtage — eben so oft um je eine Einheit kleiner nehme, als oft an Stelle eines Julianischen Schaltzahres ein gemeines Jahr tritt, was in je 400 Jahren dreimal der Fall ist.

Treten die erwähnten Berbefferungen des Mondchklus, nämlich die Berbefserung wegen des Mondlaufes und die wegen Auslassung des Julianischen Schalttages gleichzeitig ein, so werden ihre Wirkungen, weil sie einander entgegengesetzt sind, neutralisirt, und die Neumonde folgen in derselben Ordnung, wie sie bisher stattgehabt haben.

# IV. Sauptstück.

In dem Cyklus der goldenen Zahlen gleichen 19 burgerliche Sonnenjahre und 235 burgerliche Lunationen einander vollkommen aus.

Der Mondenklus oder Chklus der goldenen Zahlen wurde durch Bergleichung der Mondläufe am Himmel mit dem Laufe der Sonne gefunden. Die diesen Chklus bildenden Zeitelemente sind also von dessen Ansange her astronomische Lunationen und astronomische Sonnenjahre gewesen. Daß in 19 Julianischen Jahren zu 365<sup>1</sup>/4 Tagen 235 astronomische Lunationen von mittlerer Dauer bis auf den kleinen Zeitbetrag von 1 Stunde 27' 32" 42" enthalten sind, ist im XIII. Hauptstüd aussührlich dargethan worden. Allein bei Vertheilung dieser Lunationen über die Jahre des Mondenklus werden im Gregorianischen Kalender dem Bedürfnisse des bürgerlichen Lebens entsprechend bürgerliche Jahre von nur 365 Tagen und bürgerliche Lunationen von abwechselnd 30 und 29 Tagen zu Grunde gelegt. Darum bedarf es eines Nachweises, daß und auf welche Weise 19 bürgerliche Jahre und 235 bürgerliche Lunationen einander ausgleichen.

Die bürgerlichen Zeitgrößen — Jahre, Lunationen — unterscheiden sich von den aftronomischen badurch, daß dieselben nur ganze Tage in sich aufnehmen, den in den aftronomischen enthaltenen Mehrbetrag gewöhnlich durch Einschaltungen ersetzen, die von Zeit zu Zeit angebracht werden.

Bei der Vertheilung jener 235 burgerlichen Lunationen über die ihnen entsprechenden 19 burgerlichen gabre nimmt man, wie gesagt, die Dauer bes bürgerlichen Jahres ohne weitere Rucficht zu 365' Tagen, die Dauer einer bürgerlichen Lunation aber abwechselnd zu 30 und zu 29 Tagen an, was durchschnittlich eine Dauer von 291/2 Tagen beträgt. Das gemeine Mondjahr von 12 Lunationen umfaßt daher  $6 \times 30 = 180$  und  $6 \times 29 = 174$ , zusammen also 354 Tage, und die Rabl jener Ueberschußtage, die nach Ablauf des Mondjahres bis zum Schluße bes zugleich verlaufenden Sonnenjahres noch vorhanden find, beträgt 11. Bis Ende eines folgenden Sonnenjahres machft diefe Bahl ber Neberschußtage wieder um 11 und wird daher 22. Nach Ablauf des dritten Sonnenjahres ware die Zahl dieser Ueberschuftage 33 geworden. Da jedoch in dieser Rahl mehr als eine ganze Lunation enthalten ift, so ift das eben verlaufene Mond: jahr ein Mondjahr von 13 Lunationen, also ein embolismisches Mondjahr ge-Dieser und jeder folgenden dreizehnten Lunation im Berlaufe eines Sonnenjahres werden mit Ausnahme von Einer allzeit 30 Tage zugerechnet ohne barauf zu achten, daß die Dauer der Lunationen gewöhnlich abwechselnd 30 und

29 Tage beträgt. Nach Ablauf des britten Sonnenjahres, während sich 13 Lunationen abgewickelt haben, ist daher die Zahl der Ueberschußtage 3. Bon da werden in den wieder folgenden drei Jahren die beziehungsweisen Ueberschußtage 14, 25, 36, welche letztere Zahl durch Berwendung von 30 Tagen auf eine embolismische Lunation auf 6 vermindert wird u. s. w.

Stellen wir die im Verlaufe des ganzen Mondcyklus Jahr für Jahr sich ergebenden Ueberschuftage nebst Bemerkung der eintretenden embolismischen Lusnationen vor, so haben wir:

|     | a h<br>d. Zo | r e<br>ihlen) | The Table of | schufttage<br>akten) |                    |          |                |              |
|-----|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|--------------|
| 1,  | 2,           | 3             | 11,          | 22, 3                | weil 33 — 30 = 3   | ; erfte  | embolismifche  | Lunation;    |
| 4,  | 5,           | 6             | 14,          | 25, 6                | weil 36 - 30 = 6   | ; zweit  | te "           | "            |
| 7,  | 8,           | 9             | 17,          | 28, 9                | weil 39 - 30 = 9   | ; britt  | е "            | ,,           |
| 10, | 11           |               | 20,          | 1                    | weil $31 - 30 = 1$ | ; viert  | e "            | "            |
| 12, | 13,          | 14            | 12,          | 23, 4                | weil $34 - 30 = 4$ | fünf     | te "           | ,,           |
| 15, | 16,          | 17            | 15,          | 26, 7                | weil 37 - 30 = 7   | ; fechft | e "            | ,,           |
| 18, | 19           |               | 18,          | 29                   | welche 29 Tage die | fiebeni  | te embol. Lunc | ation geben. |

Nun folgt bei eintretender Wiederholung bes Mondcyklus auch wieder die erste Ueberschußzahl 11, welche sich aus der Ueberschußzahl 29 so ableiten läßt:

$$29 + 12 = 41$$
; aber  $41 - 30 = 11$ .

Die siebente und im Mondchklus lette embolismische Lunation wird also nur aus 29 Tagen gebildet. Der Uebergang vom Ende des Mondchklus zum Anfange desselben wird aber dadurch getroffen, daß man zu der Spakte, die der goldenen Bahl 19 angehört, die Bahl zwölf addirt.

Die oben erwähnte Jahreslänge zu nur 365 Tagen ist fast um 6 Stunden kleiner, als das astronomische Jahr mittlerer Größe; die Lunation zu 30 Tagen ist beinahe um 12 Stunden größer, die zu 29 Tagen um mehr als 12 Stunden kleiner als eine am himmel erscheinende Lunation mittlerer Größe. Jedoch liegt unter diesen Annahmen eine Ordnung verborgen, durch welche die 19 bürgerlichen Jahre durch jene 235 bürgerliche Lunationen ausgeglichen werden und zugleich dem Lause der himmelskörper Genüge geschieht.

Jene 19 bürgerlichen Jahre zu je 365 Tagen betragen 19 imes 365 = 6935 Tage.

12 bürgerliche Lunationen zu je  $29^1/_2$  Tagen sind  $= 12 \times 29^1/_2 = 354$  Tagen, welche Zeit um 11 Tage kleiner als das bürgerliche Sonnenjahr ist.

Enthält aber bemgemäß Ein bürgerliches Sonnenjahr 12 bürgerliche Lunationen und 11 Tage, so enthalten 19 solcher Jahre  $19 \times (12 \text{ Lunat.} + 11 \text{ Tage})$  = 228 Lunationen und 209 Tage. Aus diesen 209 Tagen werden aber sieben embolismische Lunationen gebildet, und zwar sechs zu je 30 Tagen  $(6 \times 30 = 180 \text{ Tage})$  und Eine zu 29 Tagen (180 + 29 = 209 Tag). Man erhält also 228 + 7 = 235 Lunationen, und diese geben zusammen folgende Zahl von Tagen:

228 Lunationen zu je 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tagen find . = 6726 Tage 6 embolismische Lunationen zu je 30 Tagen = 180 Tage 1 embolismische Lunation zu 29 Tagen . = 29 Tage Also ist die Summe der Tage = 6935 Tage.

welche Zahl den oben ftebenden, in 19 burgerlichen Jahren enthaltenen Tagen vollkommen entspricht.

Durch diese für den Gebrauch im bürgerlichen Leben zweckmäßige Vertheilung der Zeit wird zwar der Inhalt von 19 bürgerlichen Jahren von je 365 Tagen durch den Inhalt von 235 bürgerlichen Lunationen genau ausgefüllt. Allein die beiden Zeitsormen bringen nur 6935 Tage in Vortrag, während 19 Julianisch Jahre, welche doch zugleich ausgefüllt werden sollen, 6939 Tage und 18 Stunden umfassen. Daher möchte es den Anschein haben, als ob nach dieser Anordnung der Mondcyklus jedesmal um 4 Tage und 18 Stunden srüher, als 19 Julianische Jahre, zu Ende komme und daher auch dem astronomischen Jahre um mehr als vier Tage vorauseilen müsse, wodurch nach nur etlichen Abläusen des Mondcyklus schrechneten Zeit und der Zeit am Himmel fühlbar werden müßte. Daß jedoch dem in Wirklichkeit nicht so seit am Himmel fühlbar werden müßte. Daß jedoch dem in Wirklichkeit nicht so seit, wird sich im folgenden Hauptstücke erweisen. Hier sein nur bemerkt, daß im bezeichneten Verlause des Mondcyklus vier Schalttage und noch 18 Stunden Schaltzeit verlausen, welche in die Rechnung nicht ausgenommen, in Wirklichkeit aber doch vorhanden sind.

# XVI. Sauptftud.

Durch bie im Chflus ber golbenen Zahlen enthaltenen 235 burgerlichen Lunationen wird auch die Zeit von 19 Julianischen Jahren genau ausgefüllt.

Die bürgerliche Lunation wird durchschnittlich zu 29½ Tagen, b. i. zu 29 Tagen und 12 Stunden angenommen; die astronomische hingegen umfast nach mitteler Größe: 29 Tage 12 St. 44′ 3″11‴. Da demnach die bürgerliche Lunation wegen Hinweglassung der in der astronomischen vorhandenen Theile einer Stunde um 44' 3" 11" kleiner ist als die astronomische Lunation, so sind auch 235 bürgerliche Lunationen zusammen kleiner, als eben so viele astronomische Lunationen. Gehen nun, wie im XIII. Hauptstücke gezeigt worden ist, 235 astronomische Lunationen um 1 St. 27' 32" 42" früher zu Ende als 19 Julianische Jahre, so müssen 235 bürgerliche Lunationen ihrem kleinern Beitinhalte zusolge noch früher zu Ende gehen. Und dennoch werden durch dieselben 19 Julianische Jahre ausgefüllt.

Um nun in's Klare zu stellen, woher es komme, daß durch diese an und für sich kleinere Zeit von 235 bürgerlichen Lunationen die größere von 19 Julianischen Jahren ausgefüllt wird, erinnern wir, daß das hier angewendete bürgerliche Jahr von nur 365 Tagen den im Julianischen Jahre enthaltenen Mehrbetrag von 6 Stunden zwar nicht namhaft macht, daß aber dieser Mehrbetrag bei der Ausstheilung der Lunationen über die Jahre stillschweigend berücksichtiget und wirklich in Rechnung gebracht wird. Hier folge der Nachweis, welcher vollkommenen Ausschluß ertheilt!

Die in einem Jahre von 365 Tagen enthaltenen bürgerlichen Lunationen von abwechselnd 30 und 29 Tagen nehmen  $12\times 29^1/_2=354$  Tage ein, daher erhält man in 19 Jahren, welche der Mondchklus umfaßt,  $19\times 12=228$  Lunationen, welche zusammen  $228\times 29^1/_2=6726$  Tage umfassen.

Ferner betragen die in jedem bürgerlichen Jahre von 365 Tagen enthaltenen 11 Neberschußtage im Berlaufe des Mondcyklus  $19 \times 11 = 209$  Tage. Aus diesen werden sechs embolismische Lunationen von je 30 Tagen und Eine solche Lunation von 29 Tagen gebildet (Siehe XV. Hauptstück). Es ist  $6 \times 30 = 180$  und 180 + 29 = 209. Man hat also

228 Lunationen, welche 6726 Tage enthalten, und 7 Lunationen, welche 209 Tage umfassen.

Summa 235 Lunationen = 6935 Tage.

Bieht man diesen Zeitinhalt von den in 19 Julianischen Jahren enthaltenen 6939 Tagen und 18 Stunden ab, so verbleiben 4 Tage 18 Stunden, welche in den bürgerlichen Lunationen nicht gerechnet erscheinen. Diese Zeit ist aber die in 19 Julianischen Jahren enthaltene Schaltzeit, welche nicht namentlich eingerechnet, aber dennoch verwendet worden ist, indem bei Bertheilung der bürgerlichen Lunationen auf den 29. Februar nie eine Rücksicht genommen wird. Dadurch, daß bei Bertheilung der Spakten im Kalender und solglich bei Festsehung der kirchlichen Lunationen auf den 29. Februar im Schaltzahre keine Rücksicht genommen wird, erhält zede Lunation, in welcher der 29. Februar vorkommt, um Sinen Tag mehr, als derselben bei dem Wechsel der Lunationen zu 30 und 29 Tagen zukommen

würde. Gebührt nämlich einer folchen Lunation wegen der abwechselnden Länge der Lunationen eine Dauer von 29 Tagen, so erhält dieselbe wegen des 29. Februar, welcher Tag ihr nicht eingerechnet wird, von selbst 30 Tage; und gebührt derselben eine Dauer von 30 Tagen, so erhält sie aus derselben Ursache von selbst 31 Tage, was sich mit der Dauer einer Lunation zwar nicht wohl verträgt, im Cyklus aber unvermeidlich ist.

Ift z. B. die Spakte eines Jahres 30 ober \*\*, so treffen die Neumonde (siehe den Kalender) am 1. und 31. Januar, am 1. März u. s. f. ein. Die erste Lunation reicht also vom 1. Januar bis incl. 30. Januar, und umfaßt daher 30 Tage. Die zweite reicht vom 31. Januar anfangend bis an das Ende des Monates Februar, und umfaßt daher im gemeinen Jahre 29 Tage, im Schaltjahre aber auch 30 Tage wegen des eintretenden 29. Februar.

Ist die Spatte XXIII, so treffen die Neumondstage auf den 8. Januar, 6. Februar, 8. März u. s. w. Die erste dieser Lunationen umfaßt also die Zeit vom 8. Januar bis incl. 5. Februar, daher 29 Tage. Die zweite reicht vom 6. Februar bis incl. 7. März, und umfaßt im gemeinen Jahre 30 Tage, im Schaltjahre aber 31 Tage.

# XVII. Sauptstück.

Meber die Cpatten. Ableitung einer folgenden Spatte aus der nächst vorigen. Auffindung der Spatten.

Nimmt man das bürgerliche Mondjahr von 12 Lunationen zu 354 Tagen, das bürgerliche Sonnenjahr hingegen zu 365 Tagen an, und benkt man sich an den Zeitpunkt, wo der Neumond auf den Neujahrtag fällt, wo folglich das Sonnenjahr und das Mondjahr zugleich anfangen, so werden, nachdem der Mond seine 12 Umläuse vollendet sohin sein gemeines Jahr zurückgelegt hat, noch eilf Tage übrig sein, dis auch das Sonnenjahr zu Ende ist.

Diese eilf Neberschußtage werden Epakten genannt. Diese Epakten erwachsen im zweiten Sonnenjahre auf 22 Tage, im britten auf 33 Tage, von welchen aber 30 Tage zu einer dreizehnten (embolismischen) Lunation verwendet werden, so daß also nach Ablauf von drei Sonnenjahren noch drei Neberschußtage — Epakten — vorräthig sind, welche für den Ansang des vierten Sonnenjahres das Mondalter anzeigen. Diese drei Tage erwachsen im nächsten Jahre auf 14 Tage, im wieder folgenden auf 25 Tage und im wieder folgenden auf 36 Tage, woraus durch Wegnahme von 30 wieder zur Bildung einer embolismischen Lunation zu verwendenden Tage nun 6 Uederschußtage entstehen u. s. w.

Auf diese Weise bilden sich Jahr für Jahr die sogenannten Spatten — Ueberschußtage —, welche der Mond nach Ablauf seiner letten Lunation am Ende des Sonnenjahres mit sich bringt, und welche daher sein Alter am Anfange des jedesmal folgenden Sonnenjahres bezeichnen.

Gehen wir von dem gewählten Anfangspunkte aus, wo Sonnenjahr und Mondjahr gleichzeitig beginnen, so erscheinen die sämmtlichen dreißig Epaktalzahlen in solgender Ordnung:

XI; XXII; III; XIV; XXV; VI; XVII; XXVIII; IX; XX; I; XII; XXIII; IV; XV; XXVI; VII; XVIII; XXIX; X; XXI; II; XIII; XXIV; V; XVI; XXVII; VIII; XIX; XXX ober 0 ober \*.

Man erhält, wie auch aus dieser Anlage zu ersehen ist, die Epakte eines jeden folgenden Jahres, indem man zu der Epakte des Einen Jahres immer die Zahl 11 addirt. Erwächst aber die Summe auf 30 oder über 30 Tage, so werden 30 Tage, nämlich der Inhalt einer embolismischen Lunation abgerechnet, und es ist dann der verbleibende Rest die gesuchte Epakte. Eine einzige Abweichung wird später bemerkt werden.

Von den dreißig Spaktalzahlen können aber, da die Neumonde nach Ablauf von 19 Sonnenjahren als dem Inhalte des sogenannten Mondonklus oder Cyklus der goldenen Zahlen, wieder an denselben Tagen eintreten, wie vorher, in je 19 Jahren nur neunzehn in Anwendung kommen, die sich so lange wiederholen, bis ein Umtausch derselben gegen 19 andere Spaktalzahlen nothwendig wird. Die Ursachen aber, welche einen solchen Umtausch nothwendig machen, werden mit Folgendem in's Klare gestellt.

1. Die 19 Julianischen Sonnenjahre, welche der Mondochklus umfaßt, enthalten 6939 Tage und 18 Stunden; die während dieser Zeit verlaufenden 235 Lunationen von mittlerer Größe aber enthalten 6939 Tage und nur 16 St. 32' 27". Die 235 Lunationen gehen also 1 St. 27' 33" früher zu Ende, als 19 Julianische Jahre. Man nennt dieses frühere Beendigen das "Anticipiren des Mondes". Anticipirt aber der Mond in 19 Jahren um 1 St. 27' 33", so anticipirt er in  $312^1/_2$  Jahren um Sinen Tag. Bis also der Mondochklus sechszehnmal abläuft (19 × 16 = 304), kommt der Mond um fast einen ganzen Tag früher an jene Stelle der Sonne gegenüber, an welcher er vor dieser Zeit gewesen ist, und es tritt daher das Neulicht um Sinen Tag früher ein, als vor dieser Zeit. Treten aber nach je  $312^1/_2$  Jahren die Neumonde um Sinen Tag früher ein, als vorher, so bringt offenbar der Mond beim Ansange je eines Sonnenjahres ein Alter mit sich, welches um Sinen Tag größer ist, als es vor  $312^1/_2$  Jahren

gewesen ift, mithin mussen von nun an die Spakten, wodurch das Mondalter am angehenden Neujahrtage angezeigt wird, auch um Sinen Tag größer sein, als sie vor  $312^1/_2$  Jahren gewesen sind.

Um dieses mehr zu veranschaulichen, machen wir den Anfang des Bortrages mit einem Chklus, in welchem mit der goldenen Zahl 1 die Spakte XI auftritt und daher die goldenen Zahlen und die benselben entsprechenden Spakten in folgender Weise fortlaufen:

| Goldene Zahlen:<br>Epaften: | 1<br>XI | xXII      | 3<br>III 2 | 4<br>XIV | XX     | v        | 6<br>VI | XVI       | ı x | 8<br>XVIII | 9<br>IX | 10<br>XX  |
|-----------------------------|---------|-----------|------------|----------|--------|----------|---------|-----------|-----|------------|---------|-----------|
| Goldene Zahlen:<br>Spaften: | 11<br>I | 12<br>XII | 13<br>XXII | I I      | 4<br>V | 15<br>XV | X       | 16<br>XVI | VII | 18<br>XVII | ı x     | 19<br>XIX |

Denkt man sich diesen Spaktenchklus als unveränderlich und an die Reihe der Julianischen Jahre gebunden, so hat man die sogenannten Julianischen Spakten. Hat aber der Mond dis Ablauf von  $312^{1}/_{2}$  Jahren seine Stellung zur Sonne um Einen Tag anticipirt, so müssen die vorstehenden Spakten nothwendig in folgende verwandelt werden:

| Goldene Zahlen:<br>Epaften:   | XI       | XXI        |            | XV      | XX        | VI VI       | XV   | шх        | 8<br>XIX  | 9<br>X | 10<br>XXI |
|-------------------------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------|-----------|-----------|--------|-----------|
| Golbene Zahlen :<br>Epaften : | 11<br>II | 12<br>XIII | 13<br>XXIV | 14<br>V | 15<br>XVI | 16<br>XXVII | VIII | 18<br>XIX | 19<br>XXX | da     | er *.     |

Diesen Umtausch bes Spaktencyklus in einen andern, in welchem jede Spakte um eine Sinheit größer, als fie bis dahin gewesen, genommen wird, heißt die Berbesserung der Spakten durch Ausgleichung des Mondlauses. Sie wird nach firchlichem Gebrauche jedesmal an einem Säkularjahre vorgenommen, und zwar siedenmal vorgreislich nach je 300 Jahren, und das achte Mal, weil  $12^{1}/_{2} \times 8 = 100$  Jahre betragen, nach erst 400 Jahren, wie in der unten XXVII. Hauptstück gegebenen Sinweisungstafel zur ausstührlichen Spaktentasel zu sehen ist, wo an sieden Stellen nach je 300 Jahren ein einsaches © und dann nach 400 Jahren ein doppeltes © Zeichen dieser vorzunehmenden Verbesserung angebracht ist.

2. Eine zweite Ursache, warum der Cyklus der Spakten einer Berbesserung unterstellt werden muß; ist in der Dauer des Gregorianischen Jahres gegeben, welches um 10' 44" kürzer ist, als das Julianische Jahr. In Folge dieser kleineren Jahreslänge werden nämlich im Gregorianischen Kalender in je 400 Jahren drei Säkularjahre, die im Julianischen Kalender lauter Schaltziahre sind, als gemeine Jahre von 365 Tagen genommen. So oft aber eine

folde Unterbrechung ber Julianischen Schaltordnung vortommt, indem an bie Stelle eines Julianischen Schaltjabres ein gemeines Jahr tritt, eben fo oft muß die im Gange begriffene Reibe ber Epatten burch eine andere erfett werben, in welcher jedes Glied um eine Einheit fleiner ift, als in ber bisber gangbaren Reihe ber Epakten. Go oft nämlich ein 29. Tag bes Monates Februar weniger als im Julianischen Ralender eingesett wird, eben fo oft fcbreitet ber Gregori= anifde Ralender in Auffdreibung ber Monatstage bem Julianifden Ralender wieber um Ginen Tag mehr voraus, und es treten baber biefem Aufichreiben aufolge jebesmal vom erften Tage bes Monates Darg angefangen alle fommenben Reumonde um Ginen Tag fpater ein, als fie gefommen maren, wenn ber Schalttag beibebalten worben mare, welches fpatere Gintreten ein fleineres Mondalter am Anfange bes Sabres, alfo eine fleinere Epafte vorausfest. Denn obgleich jenes spätere Eintreten ber Neumonde erft nach Umgebung bes Schalttages mit bem Monate Marz in Wirklichfeit tommt, fo werben bie Spatten boch icon am Anfange bes Jahres biefem fpatern Gintreten entsprechend geordnet, weil man im Laufe des Jahres eine Abanderung ber Spatten nicht vornehmen will 1).

Diese Berbesserung der Epakten heißt die Berbesserung durch Ausgleichung des Sonnenlaufes, und besteht, wie gesagt, in der Berkleinerung der Epakten um je eine Sinheit, wogegen die vorbeschriebene Berbesserung durch Aussgleichung des Mondlaufes in der Bergrößerung der Epakten um je eine Sinheit besteht.

Treten die beiden vorzunehmenden Berbesserungen gleichzeitig auf, so werden ihre Wirkungen neutralisitt, und die Spakten bleiben mithin dieselben. Zieht man aber hiebei in Erwägung, daß die Berbesserung der Spakten durch Ausgleichung des Mondlaufes in je 300 Jahren nur einmal (genau in 2500 Jahren nur achtmal) vorzunehmen ist, die Berbesserung durch Ausgleichung des Sonnenslaufes hingegen in je 400 Jahren dreimal eintritt, so läßt sich leicht erkennen, daß die Spaktalzahlen, aus welchen die zu verschiedenen Zeiten in Anwendung kommenden Spaktenchkeln sich bilden, vorherrschend in abnehmender Tendenz begriffen sind.

Um auch jene Umänderung des Spaktenchklus, welche durch Ausgleichung des Sonnenjahres hervorgerufen wird, in einem Beispiele zu veranschaulichen, beziehen wir uns auf den oben verzeichneten Spaktenchklus, in welchem den golbenen Zahlen:

1, 2, 3, 4 u. f. w. die Epakten XI, XXII, III, XIV u. f. w. entsprechen.

<sup>1)</sup> Das fpatere Eintreten ber Reumonde ift eigentlich, ba man ben Schalttag umgeht, ein Bors auseilen in Auffchreibung ber Beit.

Dieser Cyklus geht nämlich durch Ausgleichung bes Sonnenjahres in folgenden über:

| Goldene Zahlen: Epakten:    | 1<br>X | 2<br>XXI   | 3<br>II | XIII             | 5<br>XXIV         | 6<br>V | XVI       | XX       | 8<br>VII  | 9<br>VIII | 10<br>XIX   |
|-----------------------------|--------|------------|---------|------------------|-------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | 11     | 12<br>  XI | 1<br>XX | 3   1<br>KII   I | 4   15<br>II   XI | v      | 16<br>XXV | 17<br>VI | 18<br>XVI | IXX       | 19<br>KVIII |

Haben wir bisher die als Beispiele vorgeführten Spattenchkeln sämmtlich in der Ordnung vorgestellt, daß wir von der goldenen Zahl 1 ausgingen, und von dieser nach der natürlichen Ordnung der Zahlen bis zur letzten goldenen Zahl 19 vorschritten, so müssen wir hiezu ausdrücklich bemerken, daß eine solche Reihe von Spatten bei jeder beliebigen goldenen Zahl ihren Anfang haben kann, und daß, wenn einmal Sine Spatte richtig erhalten ist, die folgenden alle auf die schon beschriebene Weise durch Hinzuzählung der Zahl 11 u. s. w. erhalten werden. Nur darf man dabei nicht übersehen, daß zu der Spatte, die der goldenen Zahl 19 entspricht, nicht 11, sondern 12 Sinheiten zu zählen sind, un die nächst folgende Spatte bei der goldenen Zahl 1 richtig zu erhalten.

Berzeichnet man einen besondern Spaktencyklus, der für eine gewisse Zeit in Anwendung kommt, so nimmt man den Anfang gewöhnlich bei jener goldenen Zahl, welche jenem Säkularjahre zukommt, mit welchem der Cyklus in Anwendung tritt. So war z. B. der oben vorgestellte Epaktencyklus, in welchem den goldenen Zahlen 1, 2, 3 u. s. w. die Spakten XI, XXII, III u. s. f. angehörten, vom Jahre 1400 bis zur Verbesserung des Kalenders 1582 anwendbar, daher wird derselbe, da dem Jahre 1400 die goldene Zahl 14 gehört, in folgender Ordnung vorgestellt:

| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | 14<br>IV | 15<br>XV | X       | 16<br>XVI | 17<br>VII | 18<br>XVIII | XXI     | x XI     | X       | XII I     | 3   X    | IV |
|-----------------------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|---------|-----------|----------|----|
| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | XX       | v        | 6<br>VI | XVI       | I         | 8<br>XVIII  | 9<br>1X | 10<br>XX | 11<br>I | 12<br>XII | 13<br>XX | ш  |

Man nennt aber einen jeden Cyklus von Zeitgrößen, der nur für einen besondern Zeitumfang anwendbar ist, eine Zeitta fel. Wir wollen einige solcher Zeittafeln der Spakten folgen lassen, welche von der Einführung des Gregorianischen Kalenders bis zum Jahre 2399 in Anwendung kommen.

Der verbesserte Kalender wurde im Jahre 1582 und zwar im Monate Oktober eingeführt. Man warf aus der Reihe der Tage des bisher gebrauchten Julianischen Kalenders zehn Tage hinaus, indem man vom vierten Oktober auf den fünfzehnten vorsprang. In Folge dieses Vorspringens in Aufschreibung

der Tage um zehn Numern mußten natürlich von nun an die Neumonde in Bezug auf das Aufschreiben oder Zählen der Tage im Kalender um je zehn Tage später erscheinen; schrieb man ja gleich von Ansang statt "fünften Oktober" zu schreiben "fünfzehnten Oktober" u. s. w. Daher erschien das Mondalter in Beziehung auf diese neue Ausschreibung der Monatstage um zehn Tage kleiner, als es bei der alten Zeitausschreibung im Kalender gewesen. Waren nun, wie in dem oben verzeichneten Cyklus zu sehen ist, um diese Zeit vor der Verbesserung des Kalenders die den

goldenen Zahlen 1, 2, 3 u. f. w. entsprechenden Epakten XI, XXII, III u. f. w.

so gingen diese Spatten nach der Berbesserung in folgende über: I, XII, XXIII u. s. w.

Daher ift die im Jahre 1582 nach der Verbesserung des Kalenders in Giltigkeit tretende Zeittafel der Spakten, nach den goldenen Zahlen 1, 2, 3.... geordnet, folgende:

Zeittafel der Cpakten vom Jahre 1582 (nach Einführung bes Gregorianischen Kalenders) bis inclus. 1699.

| Goldene Zahlen:<br>Epatten: | 1<br>I  | $\frac{2}{\text{XII}}$ | XX       | SIII      | 4<br>IV | 5<br>XV   | X              | 6<br>XVI  | VII | xv       | ш :        | 9<br>XXIX |
|-----------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|---------|-----------|----------------|-----------|-----|----------|------------|-----------|
| Goldene Zahlen:<br>Epatten: | 10<br>X | 11<br>XXI              | 12<br>II | 13<br>XII |         | 14<br>XIV | 15<br><b>V</b> | 16<br>XVI | XX  | 7<br>VII | 18<br>VIII | XIX       |

Ordnet man hingegen diese Tafel nach dem Jahre, in welchem sie ihren Ansang nimmt, nämlich 1582, so erscheint dieselbe, da 1582 die goldene Zahl 6 hat, in solgender Form:

| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | XX      | SVI      | 7<br>VII | XVII       | I XX       | IX       | 10<br>X | 2      | XXI      | 12<br>II | XIII      | X       | 14<br>XIV |
|-----------------------------|---------|----------|----------|------------|------------|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| Goldene Zahlen:<br>Cpakten: | 15<br>V | 16<br>XV |          | 17<br>XVII | 18<br>VIII | 19<br>XI | X       | 1<br>I | 2<br>XII | X        | 3<br>XIII | 4<br>IV | 5<br>XV   |

Diese Zeittafel der Spakten hat ihre Giltigkeit bis zum Jahre 1699 inclus. behalten. Mit dem Jahre 1700 aber trat die folgende, gegenwärtig noch bestehende und bis einschließlich des Jahres 1899 giltige Zeittasel an die Stelle der vorigen ein. Die dem Jahre 1700 gehörige goldene Zahl ist 10, jede Spaktalzahl aber ist wegen des weggelassenen Schalttages um eine Einheit kleiner, als in dem obengenannten Cyklus dei derselben goldenen Zahl.

#### Beittafel ber Epakten vom Jahre 1700 bis inclus. 1899.

| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | 10<br>IX | XX      | 12<br>I | 13<br>XII | $ \mathbf{x} $ | 14<br>XIII | 15<br>IV | 16<br>XV | XX      | 7<br>CVI | 18<br>VII | XVIII  | í |
|-----------------------------|----------|---------|---------|-----------|----------------|------------|----------|----------|---------|----------|-----------|--------|---|
| Goldene Zahlen:<br>Epaften: | 1 *      | 2<br>XI | X       | KII       | 4<br>III       | 5<br>XIV   | X        | 6<br>XV  | 7<br>VI | 8<br>XVI | 11 2      | xxvIII |   |

Diefer Cyklus wiederholt fich in berfelben Ordnung, anfangend mit ben gabren: 1719; 1738; 1757; 1776; 1795; 1814; 1833; 1852; 1871; 1890.

## Reittafel ber Epatten vom Jahre 1900, beffen golbene Bahl 1, bis inclus. 2199.

| Goldene Zahlen: XX | $\begin{array}{c c} 1 & 2 \\ XIX & X \end{array}$ | XXI | 4 5<br>II XIII | XXIV | V | XVI | XXVII |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|------|---|-----|-------|
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|------|---|-----|-------|

| Goldene Zahlen: |
|-----------------|
|-----------------|

Diefer Cyklus wiederholt fich mit den Jahren:

1919; 1938; 1957; 1976; 1995; 2014; 2033; 2052; 2071; 2090;

IV XV XXVI VII XVIII XXIX X XXI II

2109; 2128; 2147; 2166; 2185.

Gpaften:

### Zeittafel ber Epatten vom Rahre 2200 bis inclus. 2299.

| Golbene Zahlen: | 16   | 17   | 18       | 19   | XXVIII | 12 | 3  | 4  | 5   | 6     |
|-----------------|------|------|----------|------|--------|----|----|----|-----|-------|
| Epakten:        | XIII | XXIV | <b>V</b> | XVI  |        | 1X | XX | I  | XII | XXIII |
| Galdene Dahlen  | 7 1  | Q I  | 0        | 1 10 | 1 11   | 1  | 10 | 11 | 2 1 | 1 15  |

Dieser Cyflus wiederholt fich mit den Jahren:

2219; 2238; 2257; 2276; 2295.

### Zeittafel ber Epaften vom Jahre 2300 bis inclus. 2399.

| Golbene Zahlen: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Epatten: VIII XIX * XI XXII III XIV XXV VI XVII |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |        |       |     |    |     |       |     |                        | _      |
|-----------------|--------|-------|-----|----|-----|-------|-----|------------------------|--------|
| Goldene Rahlen: | 12     | 13    | 114 | 15 | 16  | 17    | 10  | 110                    | ! ì 1  |
|                 | 1 ~~   | , 10  | ,   | 10 | 10  |       | 110 | 1 10                   | }      |
| Charles .       | VVIIII | ITV   | VV  | T  | VII | XXIII | TTT | VII                    | VVVIII |
| Epaften:        |        | I I X | XX  | 1  | XII |       | 111 | $\mathbf{X}\mathbf{V}$ |        |
|                 |        | 4     |     |    |     |       |     |                        |        |

Dieser Cyklus wiederholt sich mit den Jahren:

2319; 2338; 2357; 2376; 2395.

Wie aus diesen vier Zeittafeln der Spakten zu ersehen ift, find die Spaktencykeln im Berlaufe der Jahrhunderte vorberrichend im Abnehmen begriffen, so daß nämlich benfelben goldenen Bablen nach und nach wieder fleinere Spaften entsprechen. So findet man in der ersten dieser Taseln, welche von 1700 bis 1899 giltig ist, bei der goldenen Zahl 1 die Epakte \* oder XXX; in der zweiten, von 1900 bis 2199 giltigen Tasel bei derselben goldenen Zahl 1 die Spakte XXIX; in der dritten, die von 2200 bis 2299 gilt, die Spakte XXVIII, und in der vierten, von 2300 bis 2399 giltigen Tasel bei derselben goldenen Zahl 1 die Spakte XXVII. Die Ursache dieser Erscheinung liegt aber darin, daß die Berbesserung der Spakten wegen des Sonnenlauses, wodurch kleinere Spakten nothwendig werden, in 400 Jahren immer dreim al vorzunehmen ist, die Berbesserung derselben wegen des Mondlauses hingegen, wodurch größere Spakten verlangt werden, in 300 Jahren und etwas darüber nur einmal vorkommt. Wenn diese letztere Berbesserung vorzunehmen ist, wird sie in den allermeisten Fällen durch die gleichzeitig eintressende Berbesserung wegen des Sonnenlauses gehoben.

Anderst verhielt es sich vor der Einführung des Gregorianischen Kalenders. Führt man nämlich die Spaktencykeln dis zur Zeit der Geburt Christi zurück, so müssen von dieser Zeit dis zur Einführung des Gregorianischen Kalenders die Spakten nur im Wachsen begriffen sein, weil die an ihnen vorzunehmenden Berbesserungen aus dem Mondlause herstammen, welcher seine 235 Umläuse früher vollstreckt, als 19 Julianische Jahre zu Ende kommen. Dieser Gegenstand wird später nochmal in Erörterung gelangen, wenn wir die sämmtlichen Spaktenscheln, welche möglich sind (dreißig an Zahl), in der allgemeinen Tasel der Spakten vorsühren, und den Gebrauch derselben durch die ihr beigegebene Sinweisungstafeln erklären werden. (Siehe Hauptstück XXVI und XXVII).

Der Julianische Kalender hat, wie wir wissen, die Epakten noch nicht gekannt. Er hat die Reumonde unmittelbar durch die goldenen Zahlen bezeichnet, indem in jedem Jahre die tressende goldene Zahl zu jedem der Tage hingesschrieben wurde, an welchen der kirchliche Reumond eintrat. Welche Stellen aber durch die Neumonde im alten Kalender eingenommen wurden, und es daher noch werden, darüber gibt dieser Kalender, den wir bereits citirt haben, augenscheinlichen Ausschluß. Wir sinden aber in demselben beim ersten Tage des Januar als Zeichen des Neumondes die goldene Zahl III. Im neuen Kalender ist aber dieselbe Stelle durch das Spaktal=Zeichen \* besenen Kalenders haben also dieselbe Bedeutung '). Entwirft man daher einen Cyklus von Spakten, in welchem die goldene Zahl III und das Spaktal=Zeichen \* beisammen stehen, so erhält man einen Spaktencyklus, welcher den im alten Kalender verwendeten goldenen Zahlen genau entsprechende Reumonde bezeichnet, und daher zur Aussindung der Osterneumonde des alten Kalenders statt der goldenen Zahlen gebraucht werden kann. Bezeichnen wir die

<sup>1)</sup> Siehe auch pag. 35.

golbenen Zahlen mit arabischer Schrift, und machen ben Anfang mit ber Zahl 1, so erhalten wir folgenden, oben schon vorgetragenen Chklus:

| Goldene Zahlen:<br>Epakten: | VIII | $x^2$ | 3    | XI       | X       | 5<br>XII | 6<br>III | XIV         | xxv      | VI<br>VI | XVII       |
|-----------------------------|------|-------|------|----------|---------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------|
| Goldene Zahlen:             | XXV  | ш     | 12 X | 13<br>XX | 14<br>I | 15<br>XI |          | 16<br>XXIII | 17<br>IV | 18<br>XV | 19<br>XXVI |

Da diese Spakten dieselben kirchlichen Neumonde anzeigen, welche im alten Kalender durch die ihnen entsprechenden goldenen Zahlen angezeigt find, so heißen dieselben mit Recht "die alten Spakten". Diese bleiben, wie der Julianische Kalender selbst, unverändert dieselben.

Will man endlich für ein gegebenes Jahr die entsprechende Gregorianische Epakte finden, so untersuche man erstlich, welcher Spaktenchklus um diese Zeit in Anwendung ist, dann berechne man, welche goldene Zahl diesem Jahre gehört (Siehe erster Theil 1. Kanon). Bei dieser Zahl sindet sich in jenem Cyklus die gesuchte Zahl gegeben. (Siehe auch XII. Hauptstück.)

Einige Beispiele aus naher Zeit mögen hier diesen Gegenstand erläutern, bis später die Auffindung der zeitgemäßen Spaktenchkeln eine größere Ausdehnung findet 1).

Aufgaben. Für die Jahre Chrifti 1578, 1669, 1719, 1865, 1952, 2222, 2370 die entsprechenden Spaften zu finden.

### Auflöfungen:

Im Jahre 1578 ift, da 1579: 19=83 mit R=2, die goldene Zahl 2. In dem für diese Zeit gebräuchlichen, oben verzeichneten Spaktenchklus ist aber bei der goldenen Zahl 2 die Spakte XXII zu treffen. Mithin fand im Jahre 1578, wenn man die Sinführung der Spakten bis dahin zurückverlegt, die Spakte XXII statt.

Eben so findet man für das Jahr 1669 die goldene Zahl 17, und bei ihr im zugehörigen Cyklus, welcher von der Einführung des verbesserten Kalenders bis inclus. 1699 giltig war, die Spakte XXVII.

Im Jahre 1719 ist die goldene Zahl 10. Daher die im Cyklus der Epakten von 1700 bis 1899 entsprechende Spakte IX.

Das Jahr 1865 hat die goldene Zahl 4, daher in dem eben genannten Cyklus die Spakte III.

Dem Jahre 1952 entspricht die goldene Zahl 15, daher die im Chklus von 1900 bis 2199 zu treffende Spakte III.

<sup>1)</sup> Siehe XXVII. Sauptftud.

Im Jahre 2222 ist die goldene Zahl 19. Bei dieser trifft man im Epaktenchklus, welcher von 2200 bis inclus. 2299 gebräuchlich ift, die Epakte XVI.

Endlich im Jahre 2370 ist die goldene Zahl 15. Bei dieser findet man aber in dem von 2300 bis 2399 gebräuchlichen Spaktencyklus die Spakte I.

# XVIII. Sauptstück.

#### Bertheilung ber Epaften im Römischen Ralenber.

Die Spakten — Zeichen des Alters, welches der Mond am ersten Tage des Monates Januar als am Neujahrtage besitzt — sind in dem Römischen Kalender so vertheilt, daß die für irgend ein Jahr bestehende Spakte bei allen jenen Tagen des Jahres angetroffen wird, an welchen der Mond sein kirchliches Neu-licht hat. Nehmen wir diesen Kalender zur Hand, so sehen wir beim 1. Januar die größte Spakte, eigentlich deren Stellvertreterinn \*. Dann folgen der vorschreitenden Ordnung der Monatstage gegenüber die Spakten in abnehmerder Weise, so daß im ersten Monate die Tage und die Spakten solgende Reihen bilden:

Diese Reihe der Spaktalzahlen wiederholt sich den Tagen im Kalender gegensüber stets wieder in derselben Weise, bis zum Ende des Jahres, nur mit dem Besondern, daß die Reihe, so oft sie zum zweitenmal kommt, die Spakten XXV und XXIV neben einander also bei dem nämlichen Tage aufführt.

Bekanntlich kann in Einem Jahre nur Eine Spakte in Anwendung stehen, indem der Mond am Ansange des Sonnenjahres auch nur Ein bestimmtes Alter mit sich bringt. Möge aber dieses Alter sein, welches es sei, möge daher aus den dreißig Epakten, welche immer in Anwendung sein, so kommt nach der vorsbeschriebenen Anordnung der Epakten im Kalender die Spakte des Jahres immer bei den jenigen Tagen zu stehen, welche die Tage des kirchlichen Neumondes sind. Um dieses zu veranschaulichen denken wir uns ein Jahr, in welchem die Spakte "Nul" oder \* ist, wie z. B. das Jahr 1862 gewesen. Bringt aber der Mond zum Ansange des Sonnenjahres ein Alter = 0 mit, so ist offenbar der erste Tag des Jahres der Tag des Neumondes, welchen auch die Epakte \* in der Linie des ersten Januar richtig bezeichnet. Da ferner die Lunationen abwechselnd zu 30 und 29 Tagen genommen werden, so geht die erste Lunation mit dem 30. Januar zu Ende und am 31. ist wieder Neumond, wie wieder dieselbe Spakte \* anzeigt. Die zweite Lunation, die nur 29 Tage umfaßt, geht mit dem 28. Februar

zu Ende, und am 1. März finden wir wieder richtig unsere Epakte, die uns an diesem Tage den Neumond anzeigt. Dasselbe Zeichen finden wir ferner bei allen übrigen Tagen, an welchen in diesem Jahre Neumond ist, nämlich beim 31. März, 30. April, 29. Mai, 27. Juni, 27. Juli, 25. August, 24. September, 23. Oktober, 22. November, 21. Dezember.

Die Lunation aber, welche mit dem letztgenannten Neumonde am 21. Dezember anfängt, wird als dem kommenden Jahre angehörig und daher als die erste Lusnation des kommenden Januar betrachtet, nach dem Grundsatze: Die Lunation gehört jenem Monate an, in welchem sie zu Ende geht. Daher zählt diese Lunation wieder 30 Tage, und geht sohin am 19. Januar zu Ende. Am 20. Januar treffen wir aber wieder ganz richtig die dem nun lausenden Jahre zugehörige Spakte XI an, die uns daher den ersten Neumond in diesem Jahre als den Ansang der zweiten Lunation dieses Jahres bemerkt u. s. w.

Wir haben bisher die Zeichen der Neumonde im Kalender für den Kall betrachtet, daß die Epatte, welche in einem Jahre in Anwendung ift, XXX ober # ift, wo also ber erfte Neumond auf den erften Tag bes Januar fällt. Bringt in irgend einem andern Jahre ber Mond jum Neujahrtage ein Alter, welches um Einen Tag kleiner als die gange Zeit feines Umlaufes ift, ift die Epakte XXIX, fo tritt ber Neumond offenbar um Ginen Tag fpater als im vorigen Kalle, also am 2. Januar ein. Und wirklich fteht die Spatte XXIX beim 2. Januar, wo fie baber wieber gang richtig ben Tag bes Neumondes bezeichnet. Der folgende Reumond tritt 30 Tage fpater, am 1. Februar, ber wieder folgende wieder 29 Tage fpater, am 2. Marg ein u. f. w., wo an allen jenen Stellen im Ralender bie Epatte XXIX getroffen wird. Seben wir jum Ueberfluffe noch eine Epatte, namlich XXVIII genauer an. Da biese Spatte wieder um eine Ginheit kleiner als die vorige ift, fo muß ber Mond, wenn diese für irgend ein Jahr in Anwendung ift, wieder um Ginen Tag fpater, alfo am 3. Januar in's Reulicht treten. findet fich aber die Epafte XXVIII beim 3. Januar, wo fie uns also den Neumond richtig anzeigt. Abwechselnd nach 30 und nach 29 Tagen treffen wir wieder die felbe Spatte als Zeichen bes firchlichen Neumondes, fo daß diefe Neumonde fofort am 2. Februar, am 3. Marz, 2. April, 1. Mai, 31. Mai, 29. Juni, 29. Juli, 27. August, 26. September, 25. Ottober, 24. November und 23. Dezember gang richtig angemerkt find.

Dasselbe gilt von jeder der dreißig Spaktalzahlen, von denen eine jede im Lause der Zeit die Spakte des Jahres werden und daher in Anwendung kommen muß. Darum sind in dem Kalender alle dreißig Spaktalzahlen in der beschriebenen Weise eingetragen, damit man nämlich durch sie für alle Zeiten bei der jedessmaligen Spakte des Jahres alle kirchlichen Neumonde dieses Jahres auffinden könne.

In Sinem und demfelben Jahre hat man jedoch von allen im Kalender zerstreuten Spaktalzahlen nur Sine in's Auge zu fassen, nämlich diejenige, welche die im gegebenen Jahre im Gebrauche stehende ist, und durch welche daher in diesem Jahre die firchlichen Neumonde angezeigt werden.

Warum aber die Epakten XXV und XXIV im Kalender sechsmal neben einander, alfo bei bemfelben Tage angebracht find? Diefes gefchiebt barum, bamit bie Lunationen abwechselnd ju 30 und ju 29 Tagen burch die Epakten angezeigt werben. Denkt man fich 3. B. gleich an ber erften Stelle im Ralender die Epakte \*, fo reicht die erste Lunation vom 1. bis 30. Januar, und umfaßt baber 30 Tage; die zweite Lunation erstreckt fich vom 31. Januar bis zum letten Tage bes'Februar, und umfaßt baber im gemeinen Jahre 29 Tage. Wären aber bie Epatten XXV und XXIV (es burften möglicher Beise auch zwei andere fein) nicht an einen Tag zusammen= gerückt, fo würde von der Spakte XXIV angefangen jede Spakte in diesem Monate um Einen Tag fpater angeset werben, und baber bie laufende Lunation erft am 1. Marg gu Ende geben, mithin auch 30 Tage erhalten, mahrend ihr ber Unordnung gemäß nur 29 Tage gebühren. Das nämliche gilt auch in ben folgenben Monaten, in welchen jene zwei Spatten neben einander, baber an Ginem Tage ericeinen. Dag aber ber Monat Februar in jedem Schaltjahre Ginen Tag mehr gablt, als in ben gemeiren Jahren, barauf wird bei Bertheilung ber Epakten im Kalenber feine Rudficht genommen. Die Lunation, welche im gemeinen Sabre ben 28. Februar einschließt, befommt im Schaltjahre, wie burch gunftigen Bufall, Ginen Tag mehr; die Ordnung der ferner folgenden Lunationen wird aber durchaus nicht geftort, weil jene Tage in den embolismischen Lunationen ihre Berwendung erhalten.

Noch ist in der Reihe der Epakten im Kalender die besondere Zahl 25, welche nicht mit alten, oder römischen Zahlzeichen, sondern mit arabischen Ziffern geschrieben ist, hauptsächlich bemerkbar. Diese steht neben der Spakte XXV an allen jenen Stellen, wo letztere von XXIV nicht berührt wird, und daher allein ihre Stelle einnehmen würde; hingegen wird dieselbe neben die Spakte XXVI bei allen jenen Stellen geschrieben, wo XXV neben XXIV steht. Mit dieser außergewöhnslichen Spaktalzahl 25 hat es folgende Bewandtniß.

Wenn in einem Spaktencyklus die Spakte XXV bei einer golbenen Bahl vorkommt, welche größer als eilf ift, dann kommt in diesem Cyklus auch die Spakte XXIV vor, und zwar schon bei einer kleineren goldenen Bahl, als die, bei welcher die Spakte XXV eintritt. Zene ausführliche Tafel, in welcher alle dreißig Spaktencykeln vorgestellt sind (Siehe unten XXVI. Hauptstück), weiset acht solcher Cykeln vor, von denen der zunächst in Anwendung kommende mit dem Jahre 1900 eintritt, und bis 2199 in Anwendung verbleibt. Wir treffen in diesem Cyklus bei der goldenen Zahl 6 die Spakte XXIV, und bei der gols

benen Zahl 17 die Spakte XXV, daher 25 geschrieben. Im Jahre 1905 ist genannte goldene Zahl 6, und daher die Spakte XXIV im Gebrauche, mithin treffen in diesem Jahre die kirchlichen Neumonde laut Anweisung des Kalenders an folgenden Tagen ein:

- 7. Januar; 5. Februar; 7. März; 5. April; 5. Mai; 3. Juni;
- 3. Juli; 1. August; 31. August; 29. September; 29. Ottober;
- 27. November; 27. Dezember.

Im Jahre 1916 dagegen findet die gleichfalls genannte goldene Zahl 17 und die Spakte fünfundzwanzig ihren Gebrauch. Daher wären in diesem Jahre, welches demfelben Mondopklus, wie 1905 angehört, die kirchlichen Neumonde, wenn man die gewöhnliche Spakte XXV anwenden wollte, diese:

- 6. Januar; 5. Februar; 6. Marg; 5. April; 4. Mai; 3. Juni;
- 2. Juli; 1. Auguft; 30. Auguft; 29. September; 28. Oftober;
- 27. November; 26. Dezember.

Man sieht hieraus, daß im Jahre 1916 aus der Spakte XXV, welche der goldenen Bahl 17 angehört, sich sechs kirchliche Neumonde ergeben würden, die im Jahre 1905 — im Berlause des nämlichen Mondopklus — bei der Spakte XXIV schon da gewesen sind. Dieses wiederholte Eintressen des Neumondes an demselben Tage, an welchem derselbe im Lausenden Mondopklus schon einmal dagewesen ist, würde sich in je 19 Jahren so lange wiederholen, als jener Spaktenschlus im Gebrauche ist, in welchem sowohl die Spakte XXV, als XXIV vorkommt. Solches ist aber der Natur des Mondopklus zuwider, indem erst nach Ablaus des Mondopklus diwider, indem erst nach Ablaus des Mondopklus die Spakten Tage angewiesen werden, an welchen sie vorher je bei denselben goldenen Zage angewiesen werden, an welchen sie vorher je bei denselben goldenen Zaglen stattgehabt haben.

Um diesem Mißstande abzuhelfen, wählte man für alle jene Spaktencykeln, in welchen sowohl XXV, als XXIV als Spakte vorkommt, die mit andern Zahlzeichen geschriebene Spakte 25 zum Gebrauche, und rückt dieselbe bei allen jenen Stellen im Kalender, an welchen die Spakten XXV und XXIV neben einander stehen, hinauf neben die Spakte XXVI, wo sie die treffenden Neumonde anzeigt.

Dieser Anordnung zufolge treten also die in dem Jahre 1916 bei der gols benen Zahl 17 und der Spakte fünfundzwanzig oben bezeichneten Neumonde an folgenden Tagen ein:

- 6. Januar; 4. Februar; 6. März; 4. April; 4. Mai; 2. Juni; 2. Juli;
- 31. Juli; 30. August; 28. September; 28. Oftober; 26. November;
- 26. Dezember.

Da jener Spaktencyklus, aus welchem wir die vorstehende Erläuterung bes Gebrauches der Spakte 25 genommen haben, bei dem nächstfolgenden Umtausche

bes gegenwärtig üblichen Spaktenchklus mit dem Jahre 1900 in's Leben tritt, von welchem Zeitpunkte an derselbe auch 300 Jahre lang in Anwendung verbleibt, so scheint uns keineswegs unzweckmäßig zu sein, diesen Cyklus als eine besondere Zeittafel der Spakten vom Jahre 1900 bis inclus. 2199 vorzusühren.

| Goldene Zahlen:<br>Epakten:   | XXIX | 2<br> X   | XXI | III      | XIII       | XX        | IV        | $\mathbf{v} \mid \mathbf{x}$ | 8<br>VI  | XXVII |
|-------------------------------|------|-----------|-----|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------|----------|-------|
| Goldene Zahlen :<br>Epaften : | VIII | II<br>XIX | 12  | 13<br>XI | 14<br>XXII | 15<br>III | 16<br>XIV | 17<br>  25                   | 18<br>VI | XVII  |

Diese Tafel wiederholt sich mit Eintritt ber Jahre:

1919; 1938; 1957; 1976; 1995; 2014; 2033; 2052; 2071; 2090; 2109; 2128; 2147; 2166; 2185.

Die Epakte 25 hat aber auf die Feier des Ofterfestes nur in dem Falle einen besondern (von der Spakte XXV abweichenden) Einfluß, wenn gleichzeitig der Sonntagsbuchstade C ist, worüber die neue, umgebildete Ostertasel, von welcher später eigens die Sprache sein wird, gleich beim ersten Anblicke Aufschluß ertheilt '). Dieses Zusammentressen der Spakte 25 und des Sonntagsbuchstaden C sindet zusnächst in den Jahren 1954; 2049; 2106 statt, in welchen Jahren Ostern am 18. April geseiert wird; wogegen dieses Fest, wenn die gewöhnliche Spakte XXV im Gebrauche wäre, in diesen Jahren am 25. April begangen würde.

Eine ähnliche, besondere Erwähnung nimmt auch die Spatte 19 in Anspruch, welche fich gleichfalls, wie jene Spatte 25 burch Bablzeichen neueren Charafters bemertbar macht. Diefe Epatte fteht im Ralender beim 31. December neben ber Epafte XX, und fommt in Anwendung, wenn die Epafte XIX gleichzeitig mit ber golbenen Bahl 19 im Gebrauche ift. Die befondere Funktion berfelben besteht barin, bag burch biefe Epatte jene Lunation, welche mit bemi 2. December beginnt, und nach ber gewöhnlichen Ordnung erft mit bem 31. December zu Ende geben follte, icon mit bem 30. December als zu Ende gehend erklart wird, ba bie Epafte 19, beim 31. December ftebend, an biesem Tage bas nächste firchliche Reulicht ankundiget. Diese Anordnung wird aber, um die an die jeweilige Spatte gebundenen Lunationen richtig berguftellen, baburch geboten, bag man gu ber mit ber golbenen Bahl 19 bestehenden Epatte (nicht eif, fondern) gwolf gu abbiren bat, um die folgende Epatte richtig ju erhalten. Faffen wir die im Ralender burch die Spakte XIX bezeichneten Reumonde, und die bavon ausgehenden Lunationen befonders in's Muge, fo finden wir, daß die awölfte berfelben fich vom 3. November bis inclus. 1. December erstreckt, und baber 29 Tage in sich faßt.

<sup>1)</sup> Siehe biefe Tafel im erften Theile, nach bem 6. Ranon.

Nach gewöhnlicher Ordnung bei einer beliebigen goldenen Zahl, die Zahl 19 ausgenommen, müßte nun die jetzt folgende Lunation (die dreizehnte, embolismische) 30 Tage umfassen, und daher erst mit dem 31. December zu Ende gehen, so daß die nächst folgende Lunation mit dem 1. Januar, also mit der Epakte \* ansangen würde. Da jedoch nach der Spakte XIX wegen der goldenen Zahl 19 nicht die Spakte \*, sondern die Spakte I folgt 1), so muß im folgenden Jahre bei jeder Spakte I, also auch beim 30. Januar ein Neumond eintreten. Um aber dieses zu bewerkstelligen, schließt man die letzte Lunation des Borjahres, obgleich dieselbe eine embolismische ist, nach 29 Tagen, also mit dem 30. December, worauf mit dem 31. December die erste, dem folgenden Jahre angehörige Lunation beginnt, und sich dis zum 29. Januar inclus. erstreckt.

Sine ähnliche Bewandtniß hat es auch mit der Spakte XVIII, wenn dieselbe mit der goldenen Zahl 19 eintrifft. In diesem Falle wird nämlich die mit dem 3. December beginnende Lunation, welche erst mit dem 1. Januar zu Ende gehen, und daher dem kommenden Jahre angehören sollte, mit dem 31. December desendiget und daher noch dem lausenden Jahre als embolismische Lunation beigezählt, damit der solgenden Spakte \* entsprechend mit dem 1. Januar eine neue Lunation eintreten könne.

Als Folge dieser Anordnung ergeben sich allerdings unmittelbar nach einander zwei Lunationen jede zu nur 29 Tagen, was sich jedoch nicht umgehen läßt. Besonders auffallend mag aber erscheinen, daß man mit den Neumonden verfährt, als ob dieselben unserm beliebigen Ermessen unbedingt dienlich sein müßten. Dagegen ist zu bemerken, daß diese Neumonde keine aftronomische sondern kirchliche Neumonde sind, deren Eintressen an eine vorgeschriebene Ordnung durch Cykeln geknüpft ist, welche den Bedürfnissen des bürgerlichen Lebens entsprechend die Zeiteinschnitte nur nach ganzen Tagen bezeichnen und die Mondphasen der Bewegung am Himmel gegenüber nur in jener Nähe der Wahrheit erhalten, welche für Bestimmung der kirchlichen Feste zureichend ist.

Warum endlich zu dem Zwecke, durch die Spakten die Dauer der Lunationen zu abwechselnd 30 und 29 Tagen anzuzeigen, gerade die zwei Spakten XXV und XXIV zusammengestellt werden, während sedes andere Paar Spakten denselben Dienst leisten würde, und während selbst Alopsius Lilius ein anderes Paar Spakten, nämlich XXX, oder \* und XXIX zu diesem Zwecke gewählt hat, dieses hat seinen Grund in der besondern Rücksicht auf zene Ordnung der Ostermonate, welche zur Zeit des Concils zu Nicaa stattgehabt hatte, und welche von den Vätern dieser Kirchenversammlung gutgeheißen worden ist. Stellt man nämlich, wie wirks

<sup>1)</sup> Ramlich: (19 + 12) - 30 = 31 - 30 = I.

lich geschieht, im Kalender die Spakten XXV und XXIV zusammen, so entstehen dadurch, wie es im alten Kalender der Fall ist und was man im neuen Kalender aus den Spakten vom 8. März bis zum 5. April ersehen kann, sast alle Osterlunationen zu nur 29 Tagen. Nur die Spakten 25 und XXIV machen Ausnahmen, indem aus ihnen Osterlunationen zu 30 Tagen hervorgehen.

# XIX. Sauptftück.

Heber bie Ofternenmonde, Oftervollmonde, Beit und Grengen ber Oftern.

Schon die alten Juden mußten nach Anweisung des ihnen von Gott gegebenen Gesehes ihr Paschafest am vierzehnten Tage des Mondalters im ersten Monate ihres Kirchenjahres seierlich begehen. Der erste Monat war aber berjenige Monat, dessen vierzehnter Tag des Mondalters (die Juden hatten nämlich Mondmonate) entweder mit der Frühlingsnachtgleiche zusammentraf, oder nach derselben zunächst eintrat. Dieselbe Rücksicht auf die Nachtgleiche wurde auch bei Festsehung der Osterseier des neuen Bundes beibehalten. Nur wurde im Concil zu Nicäa besonders festgesetz, daß das christliche Ostersest nicht am vierzehnten Tage des Mondalters im ersten Monate selbst geseiert werde, sondern am nächst en Sonntage, welcher nach jenem vierzehnten Tage des Mondalters folgt. Man neunt diesen Mondestag gewöhnlich den Ostervollmond, und den vorausgegangenen Neumond den Ofterneumond.

Eine Berücksichtigung dieser Nachtgleiche, wie dieselbe nach genauen Beobachtungen am Himmel genau eintritt, würbe aber auf mehrsache Schwierigkeiten stoßen, indem dieselbe nach Berschiedenheit der selbst veränderlichen Jahreslänge in einer Beitperiode allmählig früher und wieder früher, in einer andern aber wieder allmählig später und später eintritt. Durch dieses Wandern der Nachtgleiche würde eine beständige Beobachtung derselben nothwendig und daher die Kirche in Bestimmung ihrer Osterseier und der davon abhängigen Festtage von den besondern Beobachtern des gestirnten Himmels — den Astronomen — abhängig werden, deren genauere Angaben aber eine eben so genaue Anwendung aus dem Grunde nicht zulassen, weil im bürgerlichen Leben die Zeiteinschnitte mit Umgehung von Stunden und Theilen von Stunden sich mehr auf ganze Tage beschränken.

In Erwägung dieser Umstände hat die Kirche für gut gefunden, bei Festsehung ihrer Normen für die Feier des Osterfestes der Frühlingsnachtgleiche einen festen Sit anzuweisen. Insbesondere wurde aber der 21. März für immer als die Zeit der Nachtgleiche bestimmt, an welchem Tage dieselbe zur Zeit des Concils

zu Nicaa wirklich eintraf, und welcher Tag auch am besten jene Mitte einnimmt, von welcher die wirkliche Nachtgleiche im Laufe der Zeiten vorwärts und rückwärts gleichweit abweicht, und zu welcher daher dieselbe immer wieder zurücksehrt.

Daß die Firirung ber Nachtgleiche an einen bestimmten Tag, ben 21. März, bie firchliche Rachtgleiche nur felten mit ber wirklichen Rachtgleiche am himmel bem Zeitpunfte, ba die Sonne in den Durchschnittspunkt bes Aequators mit ber Efliptif eintritt - genau zusammentreffen lakt, gibt einer gegrundeten Einwendung gegen biefelbe nicht Blat, ba man bas gemeine burgerliche Rabr zu 365 Tagen annimmt und die übrigen (fast) sechs Stunden burch ben im je vierten Sabre wiederkehrenden Schalttag erfett. Denn benkt man fich ben Fall, daß in irgend einem Schaltjahre bie wirkliche Nachtgleiche am 21. Marg Mittags gwölf Uhr eintrete, so tritt dieselbe im nächsten Jahre, ba man bas Jahr mit 365 Tagen abichließt, erft nach Ablauf ber bis jum Gintritte ber Sonne in benfelben Buntt ber Efliptit noch übrigen feche Stunden, also am 21. Marz Abends 6 Uhr ein. Mus bemfelben Grunde fommt die Nachtgleiche im zweiten Sabre nach dem Schaft: jahre am 21. Mars nabe gegen swölf Uhr Nachts, und im britten Rabre wieder um 6 Stunden fpater, also am 22. Marg früh 6 Uhr, und fpringt im vierten Sabre wegen bes wieberkehrenden Schalttages wieder auf den 21. Marg Mittags 12 Uhr zurüd.

Ift die Nachtgleiche für den kirchlichen Gebrauch auf den 21. März festgestellt, so können wir jett auch den Ofterneumond und Oftervollmond in Erörterung ziehen, und die Zeitpunkte bestimmen, innerhalb welchen diese Hauptsphasen eingeschränkt sind.

Ofterneumond ist der — im neuen Kalender durch die Epakte bezeichenete — Neumond jener Lunation, deren Vollmond (eigentlich vierzehnter Tag des Mondalters — luna decima quarta) entweder auf den 21. März — als den Tag der kirchlichen Frühlingsnachtgleiche — fällt, oder nach dieser Nachtgleiche zunächst eintritt 1).

Bählt man aber vom 21. März selbst vierzehn Tage rückwärts, so gelangt man beim 8. März an, folglich ist der 8. März der erste Tag, an welchem der auf ihn fallende Neumond ein Osterneumond ist. Der diesem folgende Vollmond ist daher auch Ostervollmond, und fällt auf den frühesten Beitpunkt, nämlich auf den 21. März.

Um auch ben spätesten Termin zu sinden, an welchem der Osterneumond eintreffen kann, gehen wir im Kalender vom 7. März als dem nächsten Tage vor dem frühesten Ofterneumonde aus. Fällt nämlich ein Neumond auf den 7. März,

<sup>1)</sup> Siehe XVIII. Sauptftud Bertheilung ber Epatten im Ralenber.

fo ist dieser Neumond zwar ganz nahe an der Anfangsgrenze der Osterneumonde gelegen, selbst aber noch keiner aus jenen Reumonden, welche Osterneumonde sind. Wir müssen daher von dem am 7. März fallenden Reumonde ausgehen und im Kalender den nächstsolgenden Neumond aufsuchen, welcher dann der Osterneumond sein wird. Der 7. März hat die Spakte XXIV bei sich. Diese Spakte kommt aber nach dem 7. März im Kalender das nächste Mal am 5. April vor, folglich ist der 5. April dann ein Tag des Neumondes, welcher ein Osterneumond und zwar der späteste der Osterneumonde ist. Der diesem letzten Osterneumonde entsprechende Ostervollmond — luna decima quarta — fällt auf den 18. April.

Die äußersten Punkte, an welchen die Ofterneumonde eintreten können, sind daher der 8. März und der 5. April; die diesen Neumonden entsprechenden Oftervollmonde aber kommen am 21. März und am 18. April. Die Zeit, innerhalb welcher die Ofterneumonde eintreten können, erstreckt sich also vom 8. März bis zum 5. April, diese beiden Tage eingeschlossen, und jeder Neumond, welcher an Einem der Tage vom 8. März bis 5. April eintritt, ist jedesmal der Ofterneumond in jenem Jahre.

Um den Tag des Ofterfestes selbst zu finden, geht man vom Osterneus monde aus, indem man vom Tage dieses Neumondes an vierzehn Tage im Kaslender vorwärts zählt. Man gelangt hiedurch beim Ostervollmonde (luna decima quarta) an. Nach dem Tage des Ostervollmondes aber ist der nächste solgende Sonntag der Ostersonntag.

Es sei (um wieder die äußersten Termine zu berühren) in einem Jahre der Ofterneumond am 8. März, so findet man den Oftervollmond in diesem Jahre am 21. März. Ist nun dieser Tag zugleich ein Samstag, so ist Oftern gleich am 22. März, welcher Tag daher der früheste Tag ist, an welchem Oftern fällt.

Wäre hingegen in irgend einem Jahre der Ofterneumond erst am 5. April, so würde man den Oftervollmond dieses Jahres am 18. April sinden. Und wäre dieser Tag selbst ein Sonntag, so würde man den nächstfolgenden Sonntag, also den Ostertag, in diesem Jahre am 25. April antressen, welcher Tag der späteste ist, an welchem das Ostersest geseiert wird. Das Jahr 1886 wird diesen Fall bringen.

Der früheste Tag, an welchem Ostern gefeiert wird, ist also ber 22. März, und der späteste der 25. April. Mithin ist das Ostersest auf die Zeit vom 22. März bis 25. April, beide inclus., angewiesen, und kann daher an 35 verschiedenen Tagen geseiert werden, wovon 10 Tage dem Monate März und 25 Tage dem April angehören.

Schreiten wir von dem Ofterfeste, diesem Hauptzielpunkte des Römischen Kaslenders, rückwärts über jene Clemente, durch welche die Zeit des Ofterfestes gewonnen wird, so erhalten wir folgende Kette:

Das Ofterfest hängt junächst von dem Oftervollmonde ab;

der Oftervollmond wird durch ben vorausgehenden Ofterneumond bestimmt;

der Ofterneum ond wird durch die im gegebenen Jahre ftattfindende Spatte im Ralender angezeigt;

bie im Gebrauche ftebende Cpatte findet fich in jenem Epattenchflus vor, welcher in dem laufenden Jahrhunderte in Anwendung fteht, und gwar

bei jener golbenen Bahl, welche bem Jahre gehört, für welches man bas Ofterfest fucht.

Will man daher fir ein gegebenes Jahr nach bem verbefferten Ralender bie Zeit bes Ofterfestes finden, fo hat man folgenden Weg einzuschlagen:

- 1. Man fuche die golbene Bahl, die biefem Jahre angehört.
- 2. Man suche ben Spaktenchklus, welcher im laufenden Jahrhunderte gebräuchlich ift.
- 3. Man suche in diesem Spaktenchklus die oben genannte, dem Jahre gehörige goldene Zahl auf und merke die bei dieser Zahl stehende Spakte; denn diese ift im gegebenen Jahre gebräuchlich.
- 4. Man suche biese Spatte im Römischen Kalenber in ber Gegend vom 8. März bis 5. April auf; an bem Tage, bei welchem biese Spatte steht, ift ber Ofterneumond.
- 5. Bon dem Tage des Ofterneumondes anfangend, zähle man im Kalender 14 Tage vorwärts, so ist man beim Oftervollmonde angelangt.
- 6. Nach dem Oftervollmonde schreite man im Kalender vor, bis man beim Sonntagsbuchstaben dieses Jahres anlangt, so hat man den nächsten Sonntag, d. h. den Oftersonntag erlangt.

Die Auffindung bieses Sonntagsbuchstaben bleibt uns aber noch zu ermitteln, und sei der Gegenstand, welcher sich in dem Hauptstücke XXI. entwickeln wird.

## XX. Sauptflück.

Bon den Tagesbuchftaben und der Auffindung berfelben.

Man theilt die Tage eines Jahres, vom 1. Januar angefangen, in Cykeln von je sieben ab und benennt diese Tage der Ordnung nach mit den ersten sieben Buchstaben des Alphabetes:

Fannar: { a, b, c, d, e, f, g 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, u. f. w.

Einem jeben Tage bes Jahres ift also Einer bieser fieben Buchstaben angehörig, und zwar in jedem Jahre ber nämliche. Das folgende Berzeichniß stellt uns die sämmtlichen Tage bes Jahres nebst den ihnen angehörigen Buchstaben vor:

Berzeichnif ber fammtlichen Tage bes Jahres mit ben Buchftaben berfelben.

| Monat.                        | Tage.                    |                          |                           | monat.                    |                          | Lage.               |                     |               |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                               | a                        | b                        | C                         | d                         | e                        | f                   | g                   | W. U II II I. | a                   | b                   | C                    | d                   | e                   | f                   | g                    |
| Januar                        | 1<br>8<br>15<br>22<br>29 | 9<br>16<br>23<br>30      | 3<br>10<br>17<br>24<br>31 | 4<br>11<br>18<br>25       | 5<br>12<br>19<br>26      | 6<br>13<br>20<br>27 | 7<br>14<br>21<br>28 | Juli          | 2<br>9<br>16<br>23  | 3<br>10<br>17<br>24 | 4<br>11<br>18<br>25  | 5<br>12<br>19<br>26 | 6<br>13<br>20<br>27 | 7<br>14<br>21<br>28 | 15<br>15<br>22<br>29 |
| Februar<br>(gemeines<br>Jahr) | 5<br>12<br>19<br>26      | 6<br>13<br>20<br>27      | 7<br>14<br>21<br>28       | 1<br>8<br>15<br>22        | 9<br>16<br>23            | 3<br>10<br>17<br>24 | 4<br>11<br>18<br>25 | August        | 6<br>13<br>20       | 31<br>7<br>14<br>21 | 1<br>8<br>15<br>22   | 2<br>9<br>16<br>23  | 3<br>10<br>17<br>24 | 4<br>11<br>18<br>25 | 12<br>19<br>26       |
| Februar<br>Schaltjahr)        | 5<br>12                  | 6 13                     | 7<br>14                   | 1<br>8<br>15              | 9<br>16                  | 3<br>10<br>17       | 4<br>11<br>18       | September     | 27                  | 28                  | 29                   | 30                  | 31                  | 1                   | 2                    |
|                               | 19<br>27                 | 20<br>28                 | 21<br>29                  | 22                        | 23                       | 24<br>25            | 26                  | Серешьег      | 3<br>10<br>17       | 4<br>11<br>18       | 5<br>12<br>19        | 6<br>13<br>20       | 7<br>14<br>21       | 8<br>15<br>22       | 16 28                |
| März                          | 5<br>12                  | 6<br>13                  | 7<br>14                   | 1<br>8<br>15              | 9<br>16                  | 3<br>10<br>17       | 4<br>11<br>18       | October       | 24<br>1             | 25                  | 26                   | 27<br>4             | 28<br>5             | 29<br>6             | 30                   |
| April                         | 19<br>26                 | 20<br>27                 | 21<br>28                  | 22<br>29                  | 23<br>30                 | 24<br>31            | 25                  |               | 8<br>15<br>22<br>29 | 9<br>16<br>23<br>30 | 10<br>17<br>24<br>31 | 11<br>18<br>25      | 12<br>19<br>26      | 13<br>20<br>27      | 14<br>21<br>28       |
|                               | 9<br>16<br>23<br>30      | 3<br>10<br>17<br>24      | 11<br>18<br>25            | 5<br>12<br>19<br>26       | 6<br>13<br>20<br>27      | 7<br>14<br>21<br>28 | 8<br>15<br>22<br>29 | November      | 5<br>12<br>19       | 6<br>13<br>20       | 7<br>14<br>21        | 1<br>8<br>15<br>22  | 2<br>9<br>16<br>23  | 3<br>10<br>17<br>24 | 11<br>18<br>25       |
| Mai                           | 7<br>14<br>21<br>28      | 1<br>8<br>15<br>22<br>29 | 9<br>16<br>23<br>30       | 3<br>10<br>17<br>24<br>31 | 4<br>11<br>18<br>25      | 5<br>12<br>19<br>26 | 6<br>13<br>20<br>27 | December      | 26<br>3<br>10       | 27<br>4<br>11       | 28<br>5<br>12        | 29<br>6<br>13       | 30<br>7<br>14       | 1<br>8<br>15        | 2 9 10               |
| Juni                          | 4<br>11<br>18<br>25      | 5<br>12<br>19<br>26      | 6<br>13<br>20<br>27       | 7<br>14<br>21<br>28       | 1<br>8<br>15<br>22<br>29 | 9<br>16<br>23<br>30 | 3<br>10<br>17<br>24 |               | 17<br>24<br>31      | 18<br>25            | 19<br>26             | 20<br>27            | 21<br>28            | 22<br>29            | 28 30                |

Diese Buchstaben sind an die im Jahre fortlaufenden und den verschiedenen Monaten angehörigen Tage geknüpft, ohne daß dabei auf die Wochentage Rückstage genommen ist. Berücksichtiget man aber die Wochentage, so gehören alle Tage, die unter demselben Buchstaben stehen, derselben Stelle in der Woche an. Fällt z. B. der Neujahrtag auf einen Montag, so sind die sämmtlichen unter a stehenden Tage lauter Montage, unter b stehen dann die Dinstage u. s. w.

Um den Buchstaben, welcher irgend einem Tage im Jahre angehört, durch Rechnung zu finden, dividire man die Anzahl der Tage bis zu dem gegebenen Tage inclus. durch 7, und bezeichne die Einheiten des bleibenden Restes mit den Buchstaben a, b, c u. s. f. bis man bei der letzten, verbliebenen Einheit anzelangt ist. Der letzte Buchstabe ist dann der Buchstabe des gegebenen Tages. Der Quotient dieser Division zeigt an, wie oft die Zahl von sieben Tagen bis zu dem Tage, für den man den ihm angehörigen Buchstaben sucht, abgelausen ist, daher bedarf dieser Quotient keiner Berücksichtigung. Bleibt aber bei der Division kein Rest, so ist der Buchstabe des gegebenen Tages offenbar g.

Einige Beispiele sollen die Sache besonders erläutern, wobei wir jedoch vor erst bemerken, daß der Monat Februar auch im Schaltjahre zu nur 28 Tagen zu zählen ist, weil der Buchstabe f, welcher den Schalttag trifft, am folgenden Tage wiederholt wird, so daß auf den 1. März der nämliche Buchstabe d fällt, möge ein Schaltjahr oder ein gemeines Jahr sein.

Im gemeinen Sahre hat man nämlich im Februar

f, g, a, b, c 24, 25, 26, 27, 28; im Schaltjahre hingegen f, f, g, a, b, c 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Aufgabe. Belder Buchstabe gehört dem 29. Januar, welcher dem 2. Februar, welcher dem 17. März?

Auflösung. Die Zahl 29:7=4 und R=1. Es ist also a der dem 29. Januar zugehörige Buchstabe.

Ferner: Bom 1. Januar bis 2. Februar find 33 Tage. Nun ift 33: 7=4 nebst R=5. Daher a, b, c, d, e. Also ift e der Buchstabe, welcher dem 2. Februar angehört.

Dann: Bom 1. Januar bis 17. März find 76 Tage. Aber 76: 7 = 10 mit R = 6 = a, b, c, d, e, f. Also ift f ber gesuchte Buchstabe.

Um die Bahl ber Tage leicht ju finden, bient folgende Tafel:

| 0 Januar  |  |  | 0   | 0 Juli      |    | 181 |
|-----------|--|--|-----|-------------|----|-----|
| 0 Februar |  |  | 31  | 0 August    |    | 212 |
| 0 März    |  |  |     | 0 September |    | 243 |
| 0 April   |  |  | 90  | 0 Ditober   | 10 | 273 |
| 0 Mai .   |  |  | 120 | 0 November  |    | 304 |
| 0 Juni .  |  |  | 151 | 0 Dezember  |    | 334 |

Aufgabe. Welcher Buchstabe gehört dem 2. Mai, dem 29. Juli, dem 25. September, dem 21. Oktober?

Auflösung. Die dem Monate Mai vorausgehenden Tage sind 120. Hiezu 2, gibt 122. Nun ist 122:7=17 und R=3=a, b, c. Mso ist c der dem 2. Mai gehörige Buchstabe.

Ferner: Für ben 29. Juli hat man 181+29=210 Tage. Nun ist 210:7=30 mit R=0. Daher g ber gesuchte Buchstabe.

Ferner: Für den 25. September hat man 243+25=268 Tage. Aber 268:7=38 mit R=2=a, b, also ist b der gesuchte Buchstabe, welcher dem 25. September angehört.

Endlich. Für den 21. Oktober gilt: 273 + 21 = 294 Tage' Run ift 294: 7 = 42 mit R = 0. Also ift g der gesuchte Buchstabe.

Da diese, den Tagen des Jahres beigeschriebenen, sieben Buchstaben in der Chronologie überhaupt großen Vortheil gewähren, besonders aber für Auffindung der zur Festsehung des Ostersestes in irgend einem Jahre unerläßlichen Sonntage ein wesentliches Hülfsmittel bieten, so wollen wir die Aufgabe, für irgend einen Tag im Jahre den zugehörigen Buchstaben zu sinden, im Folgenden noch mehr erleichtern.

Dem 1. Januar gebührt allzeit der Buchstabe a. Daher auch jedem der Tage 8., 15., 22., 29. Januar wieder a. Bon diesen Ansangspunkten zählt es sich sehr leicht bis man zu einem dazwischenliegenden, gegebenen Tage gelangt. Z. B. 18. Januar: 15., 16., 17., 18.; a, b, c, d.

Der 1. Februar hat d, daher auch der 8., 15., 22. Februar wieder d. Bon diesen Ausgangspunkten, zählt es sich wieder leicht zu jedem Zwischentage. Z. B. 20. Februar: 15., 16., 17., 18., 19., 20.; d, e, f, g, a, b. Also gehört dem 20. Februar der Buchstabe den.

Auf dieselbe Weise wird auch in jedem ber übrigen Monate ber einem Tage zugehörige Buchstabe gefunden.

Dem 1. März gehört wieder d; dem 1. April g; dem 1. Mai b; dem 1. Juni e; dem 1. Juli g; dem 1. August c; dem 1. September f; dem 1. Oktober a; dem 1. November d; dem 1. Dezember f.

Um diese Buchstaben leicht im Gedächtnisse zu behalten, hat man folgende Gedächtnisverse aus zwölf Worten gefertiget, beren Anfangsbuchstaben ber Ordnung nach die nämlichen sind, die je an dem ersten Tage der folgenden Monate als Tagesbuchstaben erscheinen:

Astra dabit dominus gratisque beabit egenos; gratia christicolae feret aurea dona fideli.

Wir konnten benfelben Zwed auch burch ben Sinnspruch erreichen:

Alles diene Dir, Gott, bete ewig; gute Chriften finden allzeit beinen Frieden.

Mittelst dieser Gedächtnisverse ist nun die Auffindung des Buchstabens, welcher irgend einem Datum gehört, auf diese Weise ohne mindeste Mühe erreicht. Man lege den für den Monat, in welchem der gegebene Tag liegt, treffenden Buchstaben den Tagen 1, 8, 15, 22, 29 bei, und zähle von dem Tage an, nach welchem der gegebene Tag zunächst folgt, auch die Buchstaben nach ihrer natürlichen Ordnung fort, so gelangt man zum Buchstaben des gegebenen Tages.

Es sei z. B. der Buchstabe zu finden, welcher dem 7. Mai, 19. Juli, 30. No- vember gehört.

Der Mai ist der fünste Monat im Jahre, daher gehört dem 1. Tage dieses Monates b an. Mso entsprechen den Tagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 die Buchstaben b, c, d, e, f, g, a, also gehört dem 7. Mai a an.

Der Juli ist der siebente Monat, sein erster Tag hat g. Also gehört g den Tagen 1, 8, 15, und man findet daher für 15, 16, 17, 18, 19 die Buchstaben g, a, b, c, d, daher ist d der gesuchte Buchstabe.

Der November ist der eilste Monat, dessen erster Tag den Buchstaben d hat. Also haben d die Tage 1, 8, 15, 22, 29. Man erhält daher für 29, 30 die Buchstaben d, e, also ist e der gesuchte Buchstabe.

Ein jeder Tag des Jahres hat diesen Erklärungen gemäß Einen aus den vorgetragenen sieben Buchstaben, und zwar in je dem Jahre denselben als ihm angehörig für sich. Nimmt man aber auf die Stelle Rücksicht, den ein besliebiger Tag des Jahres in der Woche einnimmt, so muß ein jeder derselben allmählig mit jedem der sieben Wochentage zusammentreffen, indem der Neujahrtag, der erste mit a bezeichnete Tag, auf jeden der sieben Wochentage fallen kann. Folgende Erwägung wird dieses näher erklären.

Das gemeine Jahr, das Jahr von 365 Tagen, umfaßt 52 Wochen und Sinen Tag; das Schaltjahr, das Jahr von 366 Tagen, aber 52 Wochen und zwei Tage. Daher geht das gemeine Jahr mit demfelben Wochentage zu Ende, mit welchem es angefangen hat, d. i. der Splvestertag ist im gemeinen Jahre allzeit derselbe Wochentag, welcher der vorgängige Neujahrtag gewesen ist. Das Schaltzjahr hingegen geht mit jenem Wochentage zu Ende, welcher am 2. Januar gewesen. Ist z. B. der Neujahrtag eines gemeinen Jahres ein Montag, so ist der letzte Tag dieses Jahres auch ein Montag, und das folgende Jahr fängt daher mit dem Dinstage an. Ist dieses Jahr wieder ein gemeines Jahr, so ist sein Splvestertag ein Dinstag, und das jetzt folgende Jahr fängt mit dem Mittwoch an. Fällt hingegen der Neujahrtag eines Schaltjahres z. B. auf den Montag, so ist der Splvestertag dieses nicht auch Montag, sondern Dinstag, und es tritt daher der Neujahrtag des solgenden Jahres am Mittwoche ein.

Der Neujahrtag kann daher in keinem Jahre auf benselben Wochentag fallen, an welchem er im nächstvorigen Jahre Platz gehabt hatte; vielmehr muß jeder folgende Neujahrtag entweder auf den nächstfolgenden oder auf den zweitfolgenden Wochentag fallen, je nachdem das Vorjahr ein gemeines Jahr, oder ein Schaltjahr gewesen ist.

In Folge dieses Wechsels, welchem die Stellen der Neujahrtage in der Woche unterliegen, werden auch die Stellen aller einzelnen Tage der Jahre zu den Wochentagen geändert; daher kann, wie der Neujahrtag, so auch jeder andere Tag des Jahres nach und nach auf jeden Wochentag fallen.

Da die zur Bezeichnung der ersten sieben Tage des Jahres gewählten Buchstaben a, b, c, d, e, f, g sich in jedem folgenden Cyklus von sieben Tagen in derselben Ordnung wiederholen, gleichzeitig aber auch sieben Wochentage immer wieder in der nämlichen Ordnung verlaufen, in welcher sie am Ansange des Jahres zu den Tagesbuchstaben a, b, c, d, e, f, g getroffen sind, so ist mit der Stellung, welche die ersten sieben Tage des Jahres in den Wochentagen einnehmen, zugleich auch die Stellung der gleichbenannten Tage aller folgenden Cykeln von je sieben Tagen gegeben. Ist daher der erste Tag eines Jahres, der erste Tag a, z. B. ein Montag, oder ein Dinstag, so sind alle folgenden Tage des Namens a beziehungsweise auch lauter Montage, oder Dienstage u. s. w. Und sind die Tage a lauter Montage, so sind die Tage b lauter Dinstage, c lauter Mitt=woche, d Donnerstage, e Freitage, f Samstage, g Sonntage.

Fällt der Neujahrtag auf einen Dinstag, sind daher die sämmtlichen Tage a dieses Jahres lauter Dinstage, so sind die Tage b die Mittwoche, c die Donsnerstage, d die Freitage, e die Samstage, f die Sonntage, g die Montage, u. s. w.

buchstaben angezeigt ist. Es sei z. B. in einem gegebenen Jahre der Oftervollmond der 26. März und der Sonntagsbuchstabe sei D. Diesem Tage gehört aber, wie wir im Kalender sehen, oder nach Inhalt des XX. Hauptstückes berechnen können, der Buchstabe a an. Wir haben daher, um zum Oftertage zu gelangen, im Kalender von dem Buchstaben a bis zu D vorzuschreiten:

> Buchstaben: a, b, c, D März: 26, 27, 28, 29

Daber fällt bas Ofterfest unter ben gegebenen Boraussehungen auf ben 29. Märg.

Wiederum sei der Oftervollmond eines Jahres am 18. April, und der Sonntagsbuchstabe C. Run hat der 18. April selbst den Buchstaben c und ist folglich in diesem Jahre ein Sonntag. Daher haben wir in diesem Jahre vom 18. April c vorwärts zu zählen, bis wir beim folgenden c, beim 25. April anslangen, welcher Tag der Oftertag ist.

Um die in verschiedenen Jahren treffenden Sonntagsbuchstaben finden 31 fönnen, hat man den sogenannten Cyflus der Sonntagsbuch staben ausgebacht, welcher auch Sonnencyflus heißt.

Der Sonnencyflus ift aber ein Inhalt von 28 Julianischen Sonnenjahren, nach beren Ablauf die Sonntagsbuchstaben in derselben Ordnung wiederkehren, in welcher sie im Laufe der vorigen 28 Jahre dagewesen sind.

Hätten wir lauter gemeine Jahre von 365 Tagen = 52 Bochen + 1 Tag, so müßten die Neujahrtage regelmäßig in der Woche vom Montage auf den Dinstag, von diesem auf den Mittwoch u. s. f. bis auf den Sonntag vorschreiten, und nach Ablauf von 7 Jahren wieder am Montage eintreffen, und von da wieder, wie zuvor, auf die folgenden Wochentage vorschreiten. Und diesen Wochentagen gegenüber, an denen die Neujahrtage eintreten würden, müßten die Sonntagsbuchstaden im Alphabet von G nach F, E, D, C, B, A zurückgehen, und nach Sinem Syklus von 7 Jahren wieder bei G ansangen und denselben Cyklus von 7 Jahren burchmachen, so daß für den Sit der Neujahrtage in der Woche, und für die entsprechenden Sonntagsbuchstaden für allzeit folgender Cyklus entstände:

Jahre im Coffus: Donnerstag, Montag, Dinstag, Mittwoch , Bochentage: Sonntagsbuchftaben: G E Jahre im Cyflus: 5 Wochentage: Samstag, Freitag, Sonntag. Sonntagsbuchftaben:

Da aber im Julianischen Kalender (nach diesem Kalender wird ber Sonnenchklus eingerichtet) in je vier Jahrengohne Ausnahme ein Schaltjahr von 366 Tagen eintritt, so wird dadurch eben so oft eine Unterbrechung jener Ordnung

der Neujahrtage in der Woche, und daher auch in jener Folge der Sonntags: buch staben hervorgebracht, und es entsteht ein Cyklus von  $4 \times 7 = 28$  Jahren.

Bur Veranschaulichung beffen sei zunächst nach einem Schaltjahre ber Reusjahrtag

im ersten Jahre ein Montag, wobei der Sonntagsbuchstabe G einstritt, so ist auch der lette Tag dieses Jahres ein Montag; daher wird der folgende Reujahrtag

im zweiten Jahre ein Dinstag, mit dem Sonntagsbuchstaben F, und der lette Tag des Jahres wieder ein Dinstag; hierauf folgt der Neujahrtag

im dritten Jahre am Mittwoch mit bem Conntagsbuchstaben E, und auch ber lette Tag bes Jahres ift ein Mittwoch, und folglich tritt

im vierten Jahre, welches ein Schaltjahr ift, der Neujahrtag am Donnerstag ein, mit zunächst angehörigem Sonntagsbuchstaben D. Da aber in
diesem Schaltjahre der lette Tag nicht auch ein Donnerstag, wie der
erste Tag des Jahres, sondern ein Freitag ist, so folgt in dem nächsten
Jahre, welches wieder das erste Jahr nach einem Schaltjahre ist, der Neujahrtag am Samstage mit dem Sonntagsbuchstaben B.

Dieser Sonntagsbuchstabe B, welcher aus dem Sonntagsbuchstaben D des Borjahrs wie durch einen Sprung über C hervorgegangen erscheint, wird aber schon im Laufe des vorgängigen Schaltjahres dadurch vorbereitet, daß man den Tagesbuchstaben f, welcher in jedem Jahre dem 24. Februar angehört, im Schaltsjahre auch dem 25. Februar gibt, um dadurch auch im Schaltjahre, wo der Monat Februar 29 Tage besommt, beim letzten Tage dieses Monats den Tagesbuchstaben c zu behalten, welcher in jedem gemeinen Jahre am letzten Tage des Februar statthat. Durch diese Wiederholung der Tagesbuchstaben f tritt nämslich im Schaltjahre vom 1. März angefangen wieder zu jedem solgenden Tage der nämliche Tagesbuchstabe, der demselben im gemeinen Jahre angehört, und es sindet daher im Schaltjahre eine Abweichung der Tagesbuchstaben von der Ordenung derselben im gemeinen Jahre nur vom 25. bis 29. Februar statt. Man hat nämlich im

gemeinen Jahre, Februar: \begin{pmatrix} 24; & 25; & 26; & 27; & 28; \\ f; & g; & a; & b; & c; \end{pmatrix} \text{Shaltjahre, Februar: } \begin{pmatrix} 24; & 25; & 26; & 27; & 28; & 29. \\ f; & f; & g; & a; & b; & c. \end{pmatrix} \text{.}

Hiemit liegt zugleich vor Augen, daß der am Anfange dieses Schaltjahres berrschende Sonntagsbuchstabe C, nach der Einschattung, wegen wiederholten Ans

schreibens des Tagesbuchstaben f, aufhört der Sonntagsbuchstabe zu sein, und daß der Buchstabe B an seine Stelle als Sonntagsbuchstabe eintritt. Denn ist am Ansange des Jahres C der Sonntagsbuchstabe, so ist der 28. Februar ein Sonntag, gleichviel, ob das Jahr ein gemeines Jahr, oder ein Schaltjahr sei. Nun heißt aber dieser Tag im gemeinen Jahre c, im Schaltjahre b, mithin ist nach der Einschaltung an die Stelle des Buchstabens C, der Buchstabe B als Sonntagsbuchstabe getreten.

Ganz auf dieselbe Art geben auch die folgenden Reujahrtage in der Woche, und auch die Sonntagsbuchstaben, wie in den aufgezählten ersten vier Jahren aus einander hervor, so daß in jedem folgenden Schaltjahre zwei Sonntagsbuchstaben eintreten, und sich hieraus ein Cyklus von 28 Jahren ergibt.

Um das Entstehen des Sonnenchklus oder des Cyklus der Sonntagsbuchstaben von 28 Jahren für das Gedächtniß möglichst leicht behaltbar vorzubringen, stellen wir die sieben Tagesbuchstaben, von welchen ein jeder zu der ihn treffenden zeit der Sonntagsbuchstabe wird, in der dem Auftreten der Sonntagsbuchstaben entsgegengesetzen Ordnung so vor, daß immer (nach Art der gemeinen Jahr und der Schaltjahre) drei solcher Buchstaben nach einander, und hierauf zwei in Verbindung mit einander vorgetragen werden. Wir erhalten hiedurch das umgestehrte Bild des Sonnencyksus:

```
1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8; 9, 10, 11, 12; 13, 14, 15, 16; a, b, c, de; f, g, a, bc; d, e, f, ga; b, c, d, ef; 17, 18, 19, 20; 21, 22, 23, 24; 25, 26, 27, 28. g, a, b, cd; e, f, g, ab; c, d, e, fg.
```

Nach diesem letten Gliebe wiederholt fich diese Reihe, deren Gliederzahl mithin 28 beträgt.

Da nun die Sonntagsbuchstaben nach entgegengesetzter Richtung im Alphabet auftreten, so kehren wir die vorstehende Reihe um, und erhalten hiedurch ben Cyklus der Sonntagsbuchstaben, wie folgt:

```
Bahlen: 1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8; 9, 10, 11, 12; 13, 14, 15, 16; Buchstaben: GF, E, D, C; BA, G, F, E; DC, B, A, G; FE, D, C, B; Bahlen: 17, 18, 19, 20; 21, 22, 23, 24; 25, 26, 27, 28. Buchstaben: AG, F, E, D; CB, A, G, F; ED, C, B, A.
```

Die zu zweien vorkommenden Sonntagsbuchstaben dieses Cyklus gehören immer einem Julianischen Schaltjahre an, wie auch der ganze Cyklus aus dem Julianischen Kalender genommen ist. Der erste dieser zwei Buchstaben (in der Ordnung des Alphabetes aber der nachfolgende) ist vom Anfange des Jahres bis zum 24. Februar inclus., welcher Tag im Schaltjahre der Schalttag ist, in Ans

wendung; der zweite aber tritt mit dem 25. Februar, welcher Tag im Schaltjahre dem hl. Mathias geweiht ist, in Gebrauch.

Dieser Cyklus läßt sich, wie man beim ersten Anblicke sieht, leicht im Gebächtnisse nachbilden. Man lasse nämlich die Zahlen desselben nach der natürlichen Ordnung 1, 2, 3, 4, 5 . . . . . 28, die diesen Zahlen entsprechenden Sonntagsbuchstaben dagegen, indem man mit G anfängt, in der Ordnung des Alphabetes rückwärts auf einander folgen, wobei man an der ersten Stelle die Buchstaben GF zusammen nimmt, dann die Buchstaben E, D, C einzeln vorträgt, sofort wieder die jetzt folgenden Buchstaben BA zusammenstellt und G, F, E einzeln andringt. Setzt man dieses Versahren fort, dis man in der Reihe der Zahlen bei 28 anlangt, so kommt man in der Reihe der Buchstaben bei A an, und der Sonnenchklus ist sertig. Will man für eine gegebene Zahl dieses Cyklus den entsprechenden Sonntagsbuchstaben sinden, so bilde man den Cyklus dis man bei dieser Zahl angelangt ist.

Sier folge biefer Cyflus in Form einer Tabelle:

Tafel des Sonnenchklus oder Cyklus der Sonntagsbuchstaben nach dem alten oder Julianischen Ralender.

| GF | E    | D  | C  |
|----|------|----|----|
| 1  | 2    | 3  | 4  |
| BA | G    | F  | E  |
| 5  | 6    | 7  | 8  |
| DC | ·B · | A  | G  |
| 9  | 10   | 11 | 12 |
| FE | D    | C  | B  |
| 13 | 14   | 15 | 16 |
| AG | F    | E  | D  |
| 17 | 18   | 19 | 20 |
| CB | A    | G  | F  |
| 21 | 22   | 23 | 24 |
| ED | C    | В  | A  |
| 25 | 26   | 27 | 28 |

Um aber für jedes Schaltjahr, und daher von jedem am Anfange eines solchen Jahres bestehenden Sonntagsbuchstaben den Uebergang zu dem nach dem Schalttage eintretenden Sonntagsbuchstaben im Besondern vorzusühren, sollen nach Maßgabe der möglichen sieben Sonntagsbuchstaben folgende sieben Fälle jenes Ueberganges vorstellig werden. Jeder dieser sieben Fälle weiset acht Tage des

Februar vor, mit welchen die angehörigen Tagesbuchstaben in Verbindung stehen. Der erste Buchstabe einer jeden Neihe ist der Sonntagsbuchstabe, welcher am Anfange des Jahres; der letzte aber der Sonntagsbuchstabe, welcher nach dem Schalttage eintritt.

```
      Februar:
      18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26.

      Februar:
      19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26.

      Februar:
      20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27.

      Februar:
      20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27.

      Februar:
      21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28.

      Februar:
      21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29.

      Februar:
      22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29.

      Februar:
      23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1.

      Februar:
      23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1.

      Februar:
      23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1.

      Februar:
      24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1; 2.

      Februar:
      24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1; 2.

      Februar:
      24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1; 2.

      Februar:
      24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1; 2.

      Februar:
      24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1; 2.

      Februar:

      24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1; 2.

      Februar:

      24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1; 2.
      2.

      Februar:
      24; 25; 26; 27; 28; 29; M3.1; 2.

      Februar:
```

Man sieht hieraus, daß im Schaltjahre die Tagesbuchstaben, welche in jedem Jahre denselben Monatstagen angehören, vom 1. März angefangen, sich zu den Tagen der Woche gerade so verhalten, als ob der vorausgegangene Neujahrtag in der Woche um Einen Tag später eingetreten, das Jahr aber zugleich ein gemeines Jahr gewesen wäre.

Weiß man, welche Zahl aus bem Sonnenchklus einem gegebenen Jahre des Herrn angehört, so läßt sich der Julianische Sonntagsbuchstabe dieses Jahres aus jenem Chklus entnehmen. Wie man aber jene Zahl finde, wird im folgenden Hauptstücke dargethan werden. Das weiterfolgende Hauptst. XXIII. wird hieraufzeigen, wie man aus dem Julianischen Sonntagsbuchstaben den Sonntagsbuchtaben des Gregorianischen Kalenders ableiten könne.

Wollte man endlich für ben Gregorianischen Kalender einen besondern Sonnenchklus anfertigen, so müßte dieser, da in 400 Jahren immer drei Säkular- jahre Gregorianische gemeine Jahre verbleiben, sich über 400 Jahre aus- behnen.

## XXII. Sauptstück.

Ginweisung bes Sonnenchklus in bie Jahre bes herrn. Auffindung ber einem Jahre gehörigen Bahl bes Sonnenchklus.

Der Sonnenchklus oder ber Cyklus ber Sonntagsbuchstaben, den wir im vorigen Hauptstücke vorgeführt haben, ist auf die bequeme Voraussetzung gegründet, daß in je vier folgenden Jahren immer Ein Schaltjahr enthalten sei, ohne daß hievon eine Ausnahme statthaben dürse. Dieser Cyklus ist also nach dem Julianischen Kalender eingerichtet, und gibt daher die Sonntagsbuchstaben zu erkennen, wie diese im Julianischen Kalender, also nach der Julianischen Zeitrechnung eintressen.

Dieser allerdings wesentliche Umstand soll jedoch gegen diesen Cyklus kein Bedenken erwecken und uns keineswegs verhindern, den Gebrauch desselben genau kennen zu lernen, um mittelst desselben zuverlässig und mit leichter Mühe zu ersfahren, welcher Sonntagsbuchstabe in einem gegebenen Jahre nach dem Juslianischen Kalender besteht. Haben wir nämlich mittelst des Sonnencyklus für ein gegebenes Jahr den Julianischen Sonntagsbuchstaben gefunden, so können wir aus diesem leicht den Buchstaben ableiten, welcher hiefür im Gregorisanischen Kalender eintritt.

In der Anwendung wird auch "Sonnenchklus" häufig in der beschränkten Bedeutung genommen, daß man mit diesem Worte nicht sowohl den Chklus selbst, als vielmehr ein besonderes Glied dieses Chklus bezeichnet wissen will. So sagt man z. B. "Im Jahre 1860 war der Sonnenchklus 21". Dieses heißt nun so viel: "Im Jahre 1860 fand das 21. Glied des Sonnenchklus statt".

Um aber vermittelft des Sonnencyklus den Sonntagsbuchstaben eines Jahres zu finden, suche man das diesem Jahre angehörige Glied des Sonnencyklus oder den Sonnencyklus in engerer Bedeutung. Bei diesem Gliede (Siehe Seite 133) wird zugleich der dem Jahre angehörige Julianische Sonntagsbuchstabe getroffen.

Um dieses Glied zu finden, muß man den Cyklus in die Reihe der Jahre auf passende Weise d.h. so einsetzen, daß jedes Glied des Cyklus dem betreffenden Jahre wirklich anpassend sei. Zu diesem Ziele sehen wir, daß der eben citirte Cyklus mit folgenden Gliedern anfängt und endiget:

Da das erfte Glied des Cyklus zwei Sonntagsbuchstaben, nämlich GF, vorweiset, so kann dasselbe nur auf ein Schaltjahr paffen, und zwar mit bem

besondern Merkmale, daß dessen Neujahrtag ein Montag ist. Als erstes Jahr mit diesen Merkmalen in der Nähe der Epoche Christi gibt die Ueberlieserung das 9. Jahr vor Christus. Wir können dieses Jahr auch sinden, indem wir von der nächsten Nähe ausgehend rückwärts rechnen. Suchen wir nämlich vorerst in unserer Nähe, so werden wir sinden, daß das Jahr 1868 diese Eigenschaft besitzt. Denn im Jahre 1865 haben wir nach unserm verbesserten Kalender den Neujahrtag am Sonntage, und ist daher unser Sonntagsbuchstabe A. Dieser gibt aber, wosür wir die Ursache etwas später vorbringen werden, im Julianischen Kalender C. Man erhält daher nach dem Julianischen Kalender, auf welchen der Sonnencyklus gebaut ist, folgende Sonntagsbuchstaben:

Jahre: 1865, 1866, 1867, 1868. Buchftaben: C , B , A , GF .

Dem Jahre 1868 paßt also in ber nächsten Nähe unserer Zeit bas erste Glied bes Sonnenchtlus ganz richtig an; dieses Jahr ist nämlich ein Schaltjahr und hat die Julianischen Sonntagsbuchstaben GF.

Vom Jahre 1868 ausgehend, können wir daher den Sonnenchklus in den kommenden Jahren sich abwickelnd, und in den Vorjahren als dagewesen und richtig vorstellen, wie folgt:

| Jahre: 1868<br>Cyflus: 1<br>Sonntagsbuchstaben: GF | , 2 , | 3. |     |  |  | 27,  | <b>28</b> . |
|----------------------------------------------------|-------|----|-----|--|--|------|-------------|
| Jahre: 1840<br>Chflus: 1<br>Sonntagsbuchstaben: GF | , 2 , | 3. | ٠,٠ |  |  | 27 , | 28 .        |

Führen wir aber ben ersten Ablauf bes Sonnenchtlus an die Grenze der christlichen Zeitrechnung zuruck, so werden wir eine einsache Regel ausmitteln könenen, wornach wir für ein gegebenes Jahr den Sonnenchtlus (eigentlich die Zahl im Chklus) aus der Jahrzahl ableiten können.

Es ist nämlich 1867: 28 = 66 mit R = 19. Vom Jahre 1867 angefangen, welches ein letztes im Sonnenchklus ist, ist also bis zum Anfange der christlichen Zeitrechnung hinab der Sonnenchklus 66 mal abgelausen, und es sind noch 19 der ersten Jahre christlicher Zeit im Reste geblieben. Um daher noch einen vollen Cyklus ohne Rest zu erhalten, zählen wir zu 1867 Jahren noch 9 Jahre der Zeit vor Christus hinzu, so erhalten wir:

1867 + 9 = 1876. Aber 1876: 28 = 67 ohne verbleibenden Rest. Das Jahr 9 vor Chr. ist also ein erstes Jahr im Sonnenchklus gewesen. Daher kann man jenen ersten Ansang des Sonnenchklus, von welchem man als von dem ersten Ausgangspunkte die Lage eines jeden wiederkehrenden Chklus in der Reihe

ber Jahre Christi bestimmen will, füglich auf das Jahr 9 vor Christi Geburt verlegen. Dieser Sonnencyklus, den wir den ersten Cyklus dieser Art nennen wollen, erscheint daher mit den Jahren, denen seine Glieder angehören, in folgender Form:

#### Bor Chriftus:

| Jahre:                         | 9,  | 8, | 7, | 6, | 5,  | 4, | 3, | 2, | 1.  |
|--------------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
| Cyflus:                        | 1 , | 2, | 3, | 4, | 5 , | 6, | 7, | 8, | 9 . |
| Cyflus:<br>Sonntagsbuchstaben: | GF, | Ε, | D, | C, | BA, | G, | F, | Ε, | DC. |

#### Rad Chriftus:

| Jahre:<br>Cyflus:<br>Sonntagsbuchstaben: | 10, | 11,        | 12,        | 13,        | 14,        | 15, | 16,        | 17,        | 18,        | 19, |
|------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|
| Jahre:<br>Chflus:<br>Sonntagsbuchstaben: | 11, | 12,<br>21, | 13,<br>22, | 14,<br>23, | 15,<br>24, | 16, | 17,<br>26, | 18,<br>27, | 19.<br>28. |     |

Da bemnach die im Berlaufe der christlichen Jahre sich wiederholenden Sonnenchkeln ihren Uranfang vom Jahre 9 vor Chr. herleiten, so sind in der Zahl, welche entsteht, wenn man zur Zahl eines gegebenen Jahres Christi die Zahl 9 addirt, die dis dahin abgelaufenen Sonnenchkeln und die Numern jenes Chklus enthalten, welcher noch nicht vollendet sein mag. Daher läßt sich die einem gegebenen Jahre nach Christus angehörige Zahl des Sonnenchklus durch folgendes Versahren aus der Jahrzahl auffinden:

"Man addire zur Jahrzahl die Zahl 9, und dividire die erhaltene "Summe durch 28. Der Divisionsrest ift dann die gesuchte Zahl des "Sonnenchklus. Berbleibt kein Rest, so ist das gegebene Jahr das "lette im Sonnenchklus, daher 28 die Zahl dieses Cyklus."

Bur Anwendung diefer Regel wollen wir für einige Jahre Chr. die einem jeden derfelben angehörige Zahl des Sonnenchklus auffuchen und zugleich die entsprechenden Sonntagsbuchstaben anfügen, welche der oben wiederholt ausgebreitete Sonnenchklus uns gibt. Die Zahlen des Sonnenchklus, welche wir finden, gehören dem neuen oder Gregorianischen Kalender, wie dem alten oder Juslianischen an; die diesen Zahlen anhängenden Sonntagsbuchstaben hingegen gehören nur dem Julianischen Kalender an, auf welchen seiner bequemen Sinschaltungsmethode wegen der Sonnenchklus erbaut worden ist.

Aufgabe. Welche (Julianische) Sonntagsbuchstaben gehören ben Jahren Chrifti 554; 665; 776; 1867 an?

Auflösung. 554+9=563. Nun ist 563:28=20 und R=3, baher im Jahre 554 der Sonnenchklus 3, welchem der Sonntagsbuchstabe D entspricht.

Ferner: 665+9=674. Da nun 674:28=24 und R=2 ist, so hat man für das Jahr 665 den Sonnencyklus 2, und den diesem angehörigen Sonntagsbuchstaben E.

Ferner: 776 + 9 = 785. Aber 785 : 28 = 28 nebst R = 1. Das Jahr 776 hatte also ben Sonnenchklus 1, daher als Sonntagsbuchstaben GF.

Endlich: 1867 + 9 = 1876. Nun ift 1876 : 28 = 67 ohne verbleisbenden Rest, also ist für das Jahr 1867 der Sonnenchklus 28, und daher der Julianische Sonntagsbuchstabe A.

## XXIII. Sauptftud.

Ableitung der Gregorianischen Sonntagsbuchstaben aus den Sonntagsbuchstaben bes Julianischen Ralenders.

Der Sonnencyklus ist auf den Grund des wegen seiner bequemen Einschaltungsmethode geeigneten Julianischen Kalenders erbaut. Nach diesem Kalender, welcher ohne Ausnahme in je vier folgenden Jahren ein Schaltjahr zählt, sind, wie im vorausgegangenen Hauptstücke zu sehen ist, die treffenden Sonntagsbuchstaben nach ihrer regelmäßigen Ordnung den Zahlen des Cyklus beigesetz; die Zahlen selbst aber sind in die Reihe der Jahre Christi passend eingesetzt worden.

Da hingegen der Gregorianische Kalender in seiner Einschaltungsmethode von den Julianischen Einschaltungen abweicht, indem derselbe in je 400 aufeinander folgenden Jahren drei Julianische Schalttage wegläßt, so treffen die Sonntagsduchstaben dieser beiden Kalender nur selten zusammen. Wollte man z. B. den Gregorianischen Kalender, welcher im Jahre 1582 eingeführt worden ist, die zum Anfange der christlichen Zeitrechnung als zu seinem Ursprunge zurücksführen, so würden nur in den Jahren 200, angefangen nach dem Julianischen Schalttage, und von da die 299, dann eben so von 1100 die 1299 die Sonntagse duchstaben nach beiden Kalendern dieselben gewesen sein, und in der künstigen Zeit erst mit dem Jahre 2100 wieder auf die Dauer von 100 Jahren zusammentreffen. Wollte man daher auch für den neuen Kalender die treffenden Sonntagsbuchstaben erforschen, so mußte man entweder für diesen einen eigenen Sonnenchklus anferetigen, welcher aber wegen der komplicirteren Einschaltungen desselben auf 400 Jahre

ausgebehnt und baher unbequem sein würde, oder man mußte einen Weg ausmitteln, auf welchem man aus einem Sonntagsbuchstaben Julianischer Zeit den in demselben Jahre eintreffenden Sonntagsbuchstaben des Gregorianischen Kalenders auffinden konnte. Man zog dieses letztere Mittel als das bequemere vor.

Die Ableitung des Gregorianischen Sonntagsbuchstaben aus dem befannten Sonntagsbuchstaben Julianischer Zeitrechnung geht aus folgender Erwägung hervor. In jedem Schaltsahre werden zwei Sonntagsbuchstaben verwendet; die Sonntagsbuchstaben schreiten aber im Alphabet nach rückwärts gehender Ordnung von G über F, E, D, C, B nach A vor, und springen von A wieder zurück nach G, von wo sie dann wieder, wie eben gezeigt, gegen A vorschreiten.

Bekanntlich hat aber der Julianische Kalender mehr Schaltjahre, als der Gregorianische, welcher in vier folgenden Säkularjahren, die im Julianischen Kalender lauter Schaltjahre sind, immer drei derselben als gemeine Jahre nimmt. So oft daher ein Julianisches Schaltjahr im verbesserten Kalender ein gemeines Jahr bleibt, eben so oft werden im Julianischen Jahre zwei Sonntagsbuchstaben verwendet, und im Gregorianischen nur Einer, und es tritt daher im Julianischen Kalender ein Sonntagsbuchstabe ein, welcher von dem Sonntagsbuchstaben des Gregorianischen Kalenders um Eine Stelle im Alphabet eher erscheint.

Um daher aus dem Sonntagsbuchstaben des alten Kalenders den des neuen abzuleiten, schreite man von jenem im Alphabet um so viele Stellen vorwärts, als viele Julianische Schalttage im Gregorianischen Kalender ausgelassen worden sind.

So hat man z. B. im Jahre der Kalenderverbesserung 10 Tage übersprungen, indem man vom 4. Oktober auf den 15. übergegangen, welches Berfahren eben so viel heißt, als man habe 10 Julianische Schaltjahre nachträglich als 10 gemeine Jahre gerechnet. Bon da an war der Gregorianische Kalender in Aufschreibung der Zeit dem Julianischen um 10 Tage d. i. um 1 Woche und 3 Tage voraus; die Sonntagsbuchstaben des Julianischen Kalenders aber waren von denen des neuen Kalenders um eben so viele Tage im Alphabet rückwärts gerückt. Das Jahr 1582 hat aber als Zahl des Sonnenchslus 23 daher G als Julianischen Sonntagsbuchstaben. Schreitet man von G um drei Stufen vorwärs, so erhält man A, B, C, also ist C der Gregorianische Sonntagsbuchstabe des Jahres 1582, angefangen nach der Verbesserung des Kalenders.

Das Säkularjahr 1600, als ein ben beiben Kalendern gemeinschaftliches Schaltjahr, änderte dieses Berhalten nicht ab. Die Jahre 1700, 1800, 1900, dann die Jahre 2100, 2200, 2300 find Julianische Schaltjahre, welche im Gregorianischen Kalender gemeine Jahre verbleiben, daher hat man vom Jahre 1700 an um vier Stufen im Alphabet vorzurücken, um vom Julianischen Sonntags:

Ferner: 1984 + 9 = 1993.

1993:28=71 mit R=5, welchem Sonnenchklus BA Jul., daher AG Gregor. entspricht.

Anmerkung. Am Anfange bes Schaltjahres 1984 ist noch der erste ber Jul. Sonntagsbuchstaben B im Gebrauche, aus welchem man durch Vorschreiten über sechs Stufen zum Gregor. A richtig gelangt. Nach dem gemeinschaftlichen Schalttage hingegen wechseln die Sonntagsbuchstaben in jedem der beiden Kalender, daher Jul. BA, hier Gregor. AG.

Ferner: 2000 + 9 = 2009.

2009: 28 = 71 mit R = 21, welchem Sonnencyklus Jul. CB, baber Gregor. BA entspricht.

Endlich: 2107 + 9 = 2116.

2116 : 28 = 75 mit R = 7, welchem Jul. B und Greg. B entfpricht.

Eine Fortsetzung dieser Uebungen folgt unten (Hauptst. XXVIII.), nachdem bargethan ist, wie man zu jeder Zeit die Zahl der im neuen Kalender weggelassenen Schalttage bes Julianischen Kalenders auffinden könne.

## XXIV. Sauptstück.

# Bon den Epattalzahlen, welche im Ralender die Ofternenmonde bezeichnen; Berechnung des Oftertages.

Unter den Bedingungen, auf welche die Berechnung des Tages gestützt ist, an welchem nach dem verbesserten Kalender das Osterfest fällt, ist auch die Aufssindung der Osterneumonde begriffen. Der Osterneumond kann nach Inhalt des XIX. Hauptstückes frühestens am 8. März, und spätestens am 5. April eintressen. Wie jeder Tag der kirchlichen Neumonde im Kalender durch die gebräuckliche Epakte des Jahres angezeigt ist, so wird insbesondere auch der Osterneumond durch die Epakte gefunden. Um den Osterneumond zu sinden, sehe man im Gregorianischen Kalender, den auch jedes Missale enthält, sich um, welchem aus den Tagen vom 8. März dis zum 5. April die im gegebenen Jahre im Gesbrauche stehende Epakte beigesetzt ist. Dieser Tag ist nämlich der Tag des Osterneumond es.

Will man aber, wie wir bisher beabsichtigt haben, ohne Beiziehung gegebener Cykeln das Ofterfest auffinden, sohin aus der Hinterlage des Gedächtnisses die zu diesem Zwecke nöthigen Hulfsgrößen reproduciren, so muß man auch jene Epaktalzahlen, welche vom 8. März bis 5. April vorkommen, anzugeben im Stande sein.

Wie der Kalender vorweiset, ist dem ersten Tage des Januar die größte Epakte \* beigeset; dem zweiten Tage die nächst kleinere XXIX, und sofort jedem solgenden Tage wieder eine um Eins kleinere, dis man beim 30. Januar bei der Epakte I angelangt ist, eine Ordnung, welche leicht im Gedächtnisse zu behalten, und daher auch leicht nachzubilden ist. Das nämliche Berhalten der folgenden Tage und der denselben beigeschriedenen Spakten, welches im Januar besteht, sindet auch im Monate März, welcher die meisten Osterneumonde gibt, wieder statt. Um daher die Spaktalzahlen, welche vom 8. März dis zum 5. April statthaben, vorzusühren, und folglich die sämmtlichen Osterneumonde zu sinden, haben wir nur die solgende Reihe, die sich zunächst über den Monat März verbreitet, vorstellig zu machen, und dieselbe noch über fünf Tage im Monate April zu erweitern.

#### Monat Marg.

```
5 ;
     1;
Buchft.: d;
               \mathbf{f}
         e
                     g
                           a
                                b ;
@pft.: *; XXIX; XXVIII; XXVII; XXVI; XXV; XXIV; XXIII;
     9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
                a ;
          f ; g;
                    b; c; d; e; f;
    19; 20; 21; 22; 23; 24;
                          25; 26; 27; 28; 29; 30; 31
Buchft.: a; b; c; d; e; f; g; a;
                                b; c; d; e; f
Epft.: XII; XI; X; IX; VIII; VII;
                          VI; V; IV; III; II; I; *
```

## Monat April.

Ταge: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

Buchft.: g ; a ; b ; c ; d

Eptt.: XXIX; XXVIII; XXVII; XXVI; XXV

25. XXIV

Mit dieser Reihe aller Spakten, welche im Kalender die Ofterneumonde bemerkbar machen, sind sämmtliche Borbedingnisse für Auffindung des Ofterfestes in's Klare gestellt, so daß wir uns in den Stand gesetzt finden, ohne Beiziehung eines besonderen Hilfsmittels den Tag des Ofterfestes für eine geraume Zeitausbehnung, nämlich vom Jahre 1582 nach der Kalenderverbesserung angefangen, bis zum Jahre 2199 inclus. aus freier Hand zu bestimmen.

Bu diesem Ziele bringen wir wiederholt in Erinnerung, wie im XVII. Hauptstücke erklärt worden ist, daß aus der ersten Spakte eines Spaktenchklus, d. i. aus der Spakte, die der goldenen Zahl 1. entspricht, die zweite erlangt wird, indem man zu jener die Zahl 11 addirt. Sbenso erhält man aus der zweiten die dritte, aus dieser die vierte, und so fort, wobei aber, wenn die erhaltene Zahl dreißig überschreitet, immer 30 abzuziehen ist. Zur Spakte, die der goldenen Zahl 19 angehört, ist in jedem Spaktenchklus die Zahl 12 hinzuzuzählen, um wieder die erste Spakte zu erhalten.

Die nächsten Spaktenchkeln aber, welche nach der Kalenderverbesserung in Anwendung treten, sind, wenn man sie nach den goldenen Zahlen 1, 2, 3... ordnet, folgende:

| Goldene . | Bahlen: | 1     | ;  | 2;  | 3;     | 4 |  |  |  |  | 19  |
|-----------|---------|-------|----|-----|--------|---|--|--|--|--|-----|
|           |         |       |    |     | XXIII; |   |  |  |  |  |     |
|           |         |       |    |     | XXII;  |   |  |  |  |  |     |
|           |         |       |    |     | XXI;   |   |  |  |  |  |     |
| , ,,      | 2300:   | XXVII | I; | IX; | XX;    | I |  |  |  |  | XVI |

### Aufgaben nebst ausführlicher Auflösung.

- 1. Für das vergangene Jahr 1618 das Ofterfest zu finden.
- a. Goldene Zahl. 1619: 19 = 85 mit R = 4. Die goldene Zahl ift also 4.
- b. Epakte. Bilbet man die gehörige Spaktenreihe I, XII, XXIII u. f. f., so findet man die zur goldenen Zahl 4 gehörige Spakte IV; die gesuchte Gregorianische Spakte des gegebenen Jahres ist also IV.
- c. Sonnenchklus. 1627: 28 = 58 mit R = 3. Der Sonnenchklus ift also 3, mithin ber
- d. Julianische Sonntagebuchstabe D, baber ber Gregorianische G.

Benüht man nun die unter b. und d. gefundenen Elemente, nämlich Ep. IV und Sonntagsbuchstaben G, so findet man

- e. Die Epatte IV gibt den Ofterneumond 27. März, daher Oftervoll: mond 9. April.
- f. Im April gebort den Tagen 1, 8 der Tagesbuchstabe g an, mithin ist der 9. April a. Der Sonntagsbuchstabe ist aber G, daher schreite man von a, über b; c; d; e; f; G.
  - 10; 11; 12; 13; 14; 15.

Also war im Jahre 1618 bas Ofterfest am 15. April.

- 2. Wann mar bas Ofterfeft im Jahre 1708?
- a. 1709: 19 = 89 mit R = 18, also golbene 3abl 18.
- b. In der Spaktenreihe \*, XI, XXII u. f. f. findet man bei der goldenen Zahl 18 die Spakte VII.
- c. 1717 : 28 = 61 mit R = 9. Mio Connencutlus 9.
- d. Dem Sonnencyflus 9 entspricht als Julianischer Sonntagsbuchstabe DC, mithin Gregorianisch . . . AG.

Die gefundenen Elemente find demnach Spakte VII, Sonntagsbuchstabe . . . . AG,

von welchen G ben Ditertag fest, weil Oftern allzeit nach bem Schalt=

Mus biefen Elementen findet man nun:

tage eintritt.

- e. Die Spakte VII zeigt im Kalender den Ofterneumond am 24. März, mithin folgt der Oftervollmond am 6. April, welcher Tag e heißt. Da aber der Sonntagsbuchstabe G ift, so schreite man von e über f nach G, also gelangt man zum 8. April als dem Oftersonntage.
- 3. Wann trifft bas Ofterfeft im Jahre 1880?
- a. 1881 : 19 = 99 mit R = 0.
  Also ift die goldene Zahl 19.
- b. In dem von 1700 bis 1899 fortlaufenden Spaftencyklus: \*, XI, XXII, u. f. f., findet man bei der goldenen Zahl 19, die Spakte XVIII.
- c. 1889 : 28 = 67 mit R = 13. Der Sonnenchklus ift also 13.
- d. Dem Sonnenchklus 13 entsprechen im Julianischen Kalender die Sonnetagsbuchstaben FE, die im Gregorianischen übergehen in DC. (Schreitet man nämlich von F um fünf Stufen vorwärts, so findet man G, A, B, C, D.). Also Sonntagsbuchstaben DC.
- Die Elemente der gesuchten Ofterseier für das Jahr Christi 1880 sind also: Epakte XVIII; Sonntagsbuchstaben DC.
- e. Die Spafte XVIII ist in dem Zeitumfange, innerhalb welchem die Osterneumonde liegen, am 13. März zu treffen. Der 13. März ist also der Tag des Osterneumondes, folglich tritt der Ostervollmond am 26. März ein.
- f. Im März sind die Tage 1, 8, 15, 22 die Tage d, mithin wird 23, 24, 25, 26. e, f, g, a.

Vom Tage des Vollmondes a bis zum Sonntagsbuchstaben C, gibt 27, 28. b, C.

Der gefuchte Oftertag fällt alfo im Jahre 1880 auf ben 28. März.

Will man ben Tag bes Oftersestes für mehrere unmittelbar folgende Jahre berechnen, so lassen sich aus den Elementen in Einem Jahre, nämlich aus der Spakte und dem Sonntagsbuchstaben, die Elemente des folgenden Jahres unmittelbar ableiten. So hatte man im Jahre 1864 bei der goldenen Zahl 3 die Spakte XXII und die Gregorianischen Sonntagsbuchstaben CB, woraus sich das Ostersest auf den 27. März entwickelte.

Wir erhalten bieraus für bas Jahr

1865. Spakte III; Sonntagsbuchstaben A; goldene Zahl 4; Ofterneumond 28. März; Oftervollmond 10. April, b. Bon diesem Tage vorwärts bis zum folgenden Sonntage geschritten, gibt:

> Mpril 11; 12; 13; 14; 15; 16. c; d; e; f; g; A.

Der Oftertag fällt also im Jahre 1865 auf ben 16. April.

- 1866. Epakte XIV; Sonntagsbuchstabe G; golbene Zahl 5; Ofterneumond 17. März; Oftervollmond 30. März, e. Bon e bis G vorwärts geschritten, führt zum 1. April als dem Oftertage.
- 1867. Cpafte XXV; Sonntagsbuchstabe F; goldene Zahl 6; Ofterneumond 5. April; Oftervollmond 18. April, c. Bon c bis zum Sonntagsbuchstaben F gelangt man vom 18. April zum 21. April als dem Tage der Oftern.

Anmerkung. Bei dem eben vorgeführten Berfahren, aus den Elementen für Bestimmung der Zeit des Oftersestes in einem Jahre die im nächsten Jahre eintretenden Elemente zu finden, ist die goldene Zahl nur zu dem Zwecke besonders zu merken, damit man zu der Spakte, die der goldenen Zahl 19 zugehört, nicht eilf, sondern zwölf Einheiten addire, um die Spakte zu erhalten, welche der solgenden goldenen Zahl 1 angehört. Auch sind wegen der Sonntagsbuchstaben die Schaltjahre, und besonders auch die Säkularjahre wohl zu beachten.

# XXV. Sauptstück.

Die von Oftern abhängigen Fefte ber tatholifden Rirde, nebft Berechung ihres Gintreffens.

Unter ben von Oftern abhängigen feierlichen Tagen werben in ben komputistischen Berzeichnissen gewöhnlich folgende vorgetragen: der Sountag Septuasgesima; der Aschermittwoch als erster Tag der Fastenzeit; das Fest Christi Himmelfahrt; das Pfingstest; das Fronleichnamssest. Auch wird gewöhnlich die Zahl der Sonntage, welche zwischen Pfingsten und dem ersten Adventsonntage liegen, angegeben und auch bemerkt, auf welchen Monatstag der erste Adventsonntag treffe.

Da biese Feierlichkeiten, sowie die Anzahl der Sonntage nach Pfingsten vom Tage des Ofterfestes abhängen, so geht auch die Berechnung derselben vom Tage der Oftern aus.

1. Sonntag Septuagesima. Zählt man vom Oftersonntage inclus. durch die Fastenzeit zurück sechs Wochen, so gelangt man beim ersten Sonnstage in den Fasten (exclus.) an. Von diesem über die Sonntage Quinquagesima, Sexagesima dis exclus. Septuagesima zählen sich wieder drei Wochen. Zieht man daher von der Zahl aller Tage, die vom Neujahrtage dis zum Osterstage inclus. enthalten sind, den Inhalt von 9 Wochen, nämlich 63 Tage ab, so verbleiben jene Tage als Rest, die vom Neujahrtage dis inclus. dem Sonntage Septuagesima enthalten sind.

Fällt z. B. Oftern in einem gemeinen Jahre auf ben 22. März, so ist die Zahl der sämmtlichen Tage dis Oftern 81. Nun ist 81-63=18. Also fällt in diesem Jahre der Sonntag Septuagesima auf den 18. Januar.

Fällt in einem andern gemeinen Jahre Oftern auf den 25. April, so ist die Zahl der sämmtlichen Tage dis Ostern 115. Hievon ab 63 Tage, verbleiben 52 Tage, als die Zeit vom Neujahrtage dis inclus. Sonntag Septuagesima. Von diesen gehören dem Januar 31 Tage und verbleiben daher für den Februar 21 Tage. Der Sonntag Septuagesima trifft daher auf den 21. Februar.

Man sieht hieraus zugleich, daß der Sonntag Septuagesima frühest ens am 18. Januar, und spätestens am 21. Februar eintreten kann; daß sohin sein Eintressen im Monate Januar die 14 letten und im Februar die 21 ersten Tage einnehmen kann, daß daher, wie der Oftertag, auch der Sonntag Septuagesima einen Cyklus von 35 Tagen für sich hat.

In dem Schaltjahre 1868 fällt Ostern auf den 12. April. Die Monate Januar, Februar und März zählen im Schaltjahre zusammen 91 Tage. Hiezu die 12 Tage des April, gibt 103 Tage. Nimmt man von dieser Zahl 63 Tage hinweg, so verbleiben 40 Tage. Bon diesen gehören 31 Tage dem Januar, mithin noch 9 Tage dem Februar; der Sonntag Septuagesima trifft daher am 9. Februar ein.

2. Aschermittwoch. Zum Aschermittwoch gelangt man am siebenszehnten Tage nach dem Sonntage Septuagesima. Man kann daher diesen Tag ganz leicht vom Sonntage Septuagesima finden, indem man zum Datum dieses Sonntages 17 addirt. Wollte man den Aschermittwoch von Ostern ausgehend suchen, so müßte man von der Zahl der sämmtlichen Tage des Jahres bis einschließlich des Ostertages 46 Tage abziehen.

Ist 3. B. Septuagesima am 18. Januar, so ist ber Aschermittwoch, ba 18+17=35, am 4. Februar. Und ist Septuagesima am 21. Februar, so ist in einem gemeinen Jahre ber Aschermittwoch, ba 21+17=38, und 38-28=10 ist, am 10. März. Im Schaltjahre hingegen wäre 38-29=9, daher bu Aschermittwoch am 9. März.

Der Afchermittwoch tritt zuerft am 4. Februar und gulest am 10. Marg ein.

3. Christi Simmelfahrt und Pfingst fest. Da das Pfingstsest sieben Wochen nach dem Ofterfeste, Christi Simmelfahrt aber 10 Tage vor dem Pfingstsseste eintritt, so erhält man den Tag der Himmelfahrt, indem man zu dem Datum des Oftertages noch 39 Tage hinzuzählt; den Pfingsttag aber, indem man entweder zum Tage der Himmelfahrt noch 10 Tage, oder zum vorausgegangenen Oftertage 49 Tage hinzuzählt.

Es sei der Oftertag am 22. März, so übrigen vom Monate März noch 9 Tage. Addirt man zu diesen die 30 Tage des Monates April, so erhält man den 39. Tag nach Oftern am 30. April, folglich ist Christi Himmelfahrt am 30. April. Zu diesem Tage zehn Tage hinzugezählt, gibt den Pfingsttag am 10. Mai.

Es sei das Osterfest am 25. April. In diesem Falle übrigen nach dem Ostertage vom Monate April 5 Tage; zählt man zu diesen die 31 Tage, welche der Monat Mai umfaßt, und vom Monat Juni noch 3 Tage hinzu, so hat man 39 Tage gezählt. Man erhält daher Christi Himmelsahrt am 3. Juni, daher das Pfingstfest am 13. Juni.

Der himmelfahrts-Tag kann also frühestens am 30. April, fpätestens am 3. Juni eintreffen; das Pfingstfest aber frühestens am 10. Mai, spätestens am 13. Juni.

4. Fronleichnamsfest. Dieses trifft eine Woche und 4 Tage, also 11 Tage nach Pfingsten ein. Man addire also zu dem Tage des Pfingstfestes 11 Tage hinzu, so hat man das Fronleichnamsfest erreicht.

Trifft das Pfingstfest am 10. Mai, so ist das Fronleichnamssest am 21. Mai; und trifft jenes am 13. Juni, so kommt das Fronleichnamssest am 24. Juni. Die Zeit, innerhalb welcher das Fronleichnamssest eintritt, erstreckt sich also vom 21. Mai bis 24. Juni.

5. Erster Adventsonntag. Da das Weihnachtsfest am 25. Dezember geseiert wird, diesem Feste aber vier Adventsonntage vorangehen, so kann der letzte derselben spätestens am 24. December und frühestens am 18. December eintressen, daher der erste Adventsonntag spätestens auf den 3. December und frühestens auf den 27. November fallen. Demnach ist der erste Adventsonntag auf die Tage angewiesen:

Will man daher wissen, wann in einem gegebenen Jahre der erste Adventssonntag einfalle, so suche man den Sonntagsbuchstaben dieses Jahres, und sehe nach, welchem dieser Tage derselbe angehört. Dieser Tag ist nämlich ein Sonntag, und zwar der erste in der Adventzeit.

6. Die Zahl ber Sonntage, welche zwischen bem Pfingstfeste und bem ersten Abventsonntage liegen, ist höchftens 28 und minbestens 23.

Fällt nämlich Oftern so bald als möglich, nämlich auf den 22. März, so fällt in diesem Jahre auch das Pfingstfest auf die erste ihm mögliche Stelle, nämlich auf den 10. Mai. Nach diesem Tage weiset aber der Kalender vom 17. Mai dis 22. November 28 Sonntage auf, welche Zahl daher die größte Zahl jener Sonntage ist, welche zwischen dem Pfingstfeste und dem ersten Adventsonntage statthaben können. Der erste Adventsonntag selbst fällt dann auf den 29. November.

Fällt dagegen Oftern so spät, als möglich, nämlich auf den 25. April, so fällt auch das Pfingstsest auf seine lette Stelle, nämlich auf den 13. Juni. Nach diesem Tage weiset der Kalender vom 20. Juni bis 21. November 23 Sonntage auf, welche Zahl also die kleinste ist, welche die möglichen Sonntage zwischen Pfingsten und dem ersten Adventsonntage benennt. Der erste Adventsonntag selbst fällt dann auf den 28. November.

Das anliegende "Verzeichniß der sämmtlichen Sonntage" gibt für jedes treffende Pfingstfest, vom 10. Mai bis 13. Juni, die folgenden Sonntage bis zum ersten Adventsonntage durch Anschauung zu erkennen.

# Berzeichniß ber fämmtlichen Sonntage.

| 1. 3                  | n ben ge      | mei | nen | Jah      | ren.     |     | 2.                    | In ben         | Si  | haltj    | ahre     | II.      |    |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----------|----------|-----|-----------------------|----------------|-----|----------|----------|----------|----|
| Sonntg.=<br>Buchstab. | Monat         |     | © 0 | n n      | tag      | e   | Sonntg.=<br>Buchstab. | Monat          |     | S 0      | n n t    | ag       | e  |
| A ·                   | Jan.<br>Febr. | 1 5 | 8   | 15<br>19 | 22<br>26 | 29  | AG                    | Jan.           | 1 5 | 8        | 15<br>19 | 22<br>26 | 29 |
|                       | Mart.         | 5   | 12  | 19       | 26       | 1   | 1 1                   | Febr.<br>Mart. | 4   | 11       | 18       | 25       |    |
|                       |               |     | 9   | 16       | 23       | 30  |                       |                | 1   | 8        | 15       | 22       | 29 |
|                       | Apr.<br>Mai   | 2   | 14  | 21       | 28       | 30  | 1 1                   | Apr.<br>Mai    | 6   | 13       | 20       | 27       | 20 |
|                       | Jun.          | 4   | 11  | 18       | 25       | 1   | 1 1                   | Jun.           | 3   | 10       | 17       | 24       |    |
|                       | Jul.          | 2   | 9   | 16       | 23       | 30  |                       | Jul.           | 1   | 8        | 15       | 22       | 29 |
|                       | Augst.        | 6   | 13  | 20       | 27       | 30  | 1                     | Augst.         | 5   | 12       | 19       | 26       | 20 |
|                       | Sept.         | 3   | 10  | 17       | 24       | 1 1 |                       | Sept.          | 2   | 9        | 16       | 23       | 30 |
|                       | Oct.          | 1   | 8   | 15       | 22       | 29  | 1 1                   | Oct.           | 7   | 14       | 21       | 28       | 0  |
|                       | Nov.          | 5   | 12  | 19       | 26       | -   | 110 11                | Nov.           | 4   | 11       | 18       | 25       | 1  |
|                       | Dec.          | 3   | 10  | 17       | 24       | 31  |                       | Dec.           | 2   | 9        | 16       | 23       | 30 |
| -                     | 200.          |     | 1   | 1        | -        | -   |                       | 200.           | -   | 1        | -        | -        | 1  |
| В                     | Jan.          | 2   | 9   | 16       | 23       | 30  | BA                    | Jan.           | 2   | 9        | 16       | 23       | 30 |
|                       | Febr.         | 6   | 13  | 20       | 27       |     | 1                     | Febr.          | 6   | 13       | 20       | 27       |    |
| *                     | Mart.         | 6   | 13  | 20       | 27       |     |                       | Mart.          | 5   | 12       | 19       | 26       | 1. |
| - 5                   | Apr.          | 3   | 10  | 17       | 24       |     | 4 3                   | Apr.           | 2   | 9        | 16       | 23       | 30 |
|                       | Mai           | 1   | 8   | 15       | 22       | 29  | W . W                 | Mai            |     | 14       | 21       | 28       | 1  |
| 15                    | Jun.          | 5   | 12  | 19       | 26       | 1   | 1                     | Jun.           | 4   | 11       | 18       | 25       | L  |
|                       | Jul.          | 3   | 10  | 17       | 24       | 31  | 4 1                   | Jul.           | 2   | 9        | 16       | 23       | 30 |
| 1 1                   | Augst.        | 7   | 14  | 21       | 28       |     | 4 1                   | Augst.         | 6   | 13       | 20       | 27       |    |
| 7                     | Sept.         | 4   | 11  | 18       | 25       | 1 1 | 74. 3                 | Sept.          | 3   | 10       | 17       | 24       | 10 |
|                       | Oct.          | 2   | 9   | 16       | 23       | 30  | 1 1                   | Oct.           | 1   | 8        | 15       | 22       | 29 |
|                       | Nov.          | 6   | 13  | 20       | 27       |     |                       | Nov.           | 5   | 12       | 19       | 26       |    |
| 4.1                   | Dec.          | 4   | 11  | 18       | 25       | 1 1 | 1 1                   | Dec.           | 3   | 10       | 17       | 24       | 31 |
|                       |               |     |     |          |          |     | 0.5                   |                | 6   |          | 17       | 01       |    |
| C                     | Jan.          | 3   | 10  | 17       | 24       | 31  | CB                    | Jan.           | 3   | 10       | 17       | 24       | 31 |
|                       | Febr.         | 7   | 14  | 21       | 28       |     |                       | Febr.          | 7   | 14       | 21<br>20 | 28       |    |
|                       | Mart.         |     | 14  | 21<br>18 | 28       |     | 1 1                   | Mart.          | 6   | 13<br>10 | 17       | 27<br>24 |    |
|                       | Apr.<br>Mai   | 4 2 | 11  | 16       | 25<br>23 | 30  |                       | Apr.<br>Mai    | 3   | 8        | 15       | 22       | 29 |
|                       | Jun.          | 6   | 13  | 20       | 27       | 90  | 1 1                   | Jun.           | 5   | 12       | 19       | 26       | 4. |
|                       | Jul.          | 4   | 11  | 18       | 25       | 1   |                       | Jul.           | 3   | 10       | 17       | 24       | 31 |
| - 1                   | Augst.        | 1   | 8   | 15       | 22       | 29  | 1 4                   | Augst.         | 7   | 14       | 21       | 28       | 31 |
|                       | Sept.         | 5   | 12  | 19       | 26       |     |                       | Sept.          | 4   | 11       | 18       | 25       |    |
|                       | Oct.          | 3   | 10  | 17       | 24       | 31  |                       | Oct.           | 2   |          | 16       | 23       | 30 |
|                       | Nov.          | 7   | 14  | 21       | 28       | -   |                       | Nov.           | 6   | 13       | 20       | 27       | 1  |
|                       | Dec.          | 5   | 12  | 19       | 26       | 55. |                       | Dec.           | 4   | 11       | 18       | 25       |    |
| D                     | Jan.          | 4   | 11  | 18       | 25       |     | DC                    | Jan.           | 4   | 11       | 18       | 25       |    |
|                       | Febr.         | 1   | 8   | 15       | 22       | 20  |                       | Febr.          | 1   | 8        | 15       | 22       | 29 |
|                       | Mart.         | 1   | 8   | 15       | 22       | 29  |                       | Mart.          | 7   | 14       | 21       | 28       |    |

| 1. 5                  | n ben ge                                                        | emei                                                | inen                                                              | Jak                                                                  | ren.                                                                 |                      | 2.                    | In ben                                                          | Sd                                                       | jaltj                                                             | ahre                                                                 | ıt.                                                                  |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sonntg.=<br>Buchstab. | Monat                                                           |                                                     | S 0                                                               | n n                                                                  | tag                                                                  | e                    | Sonntg.=<br>Buchstab. | Monat                                                           |                                                          | © 0                                                               | n n                                                                  | tag                                                                  | e                    |
| D                     | Apr. Mai Jun. Jul. Augst. Sept. Oct. Nov. Dec.                  | 5<br>3<br>7<br>5<br>2<br>6<br>4<br>1<br>6           | 12<br>10<br>14<br>12<br>9<br>13<br>11<br>8<br>13                  | 19<br>17<br>21<br>19<br>16<br>20<br>18<br>15<br>20                   | 26<br>24<br>28<br>26<br>23<br>27<br>25<br>22<br>27                   | 31<br>30<br>29       | DC                    | Apr. Mai Jun. Jul. Augst. Sept. Oct. Nov. Dec.                  | 4<br>2<br>6<br>4<br>1<br>5<br>3<br>7<br>5                | 11<br>9<br>13<br>11<br>8<br>12<br>10<br>14<br>12                  | 18<br>16<br>20<br>18<br>15<br>19<br>17<br>21                         | 25<br>23<br>27<br>25<br>22<br>26<br>24<br>28<br>26                   | 30<br>29<br>31       |
| Ε                     | Jan. Febr. Mart. Apr. Mai Jun. Jul. Augst. Sept. Oct. Nov. Dec. | 5<br>2<br>6<br>4<br>1<br>6<br>3<br>7<br>5<br>2<br>7 | 12<br>9<br>9<br>13<br>11<br>8<br>13<br>10<br>14<br>12<br>9<br>14  | 19<br>16<br>16<br>20<br>18<br>15<br>20<br>17<br>21<br>19<br>16<br>21 | 26<br>23<br>23<br>27<br>25<br>22<br>27<br>24<br>28<br>26<br>23<br>28 | 30<br>29<br>31<br>30 | ED                    | Jan. Febr. Mart. Apr. Mai Jun. Jul. Augst. Sept. Oct. Nov. Dec. | 5<br>2<br>1<br>5<br>3<br>7<br>5<br>2<br>6<br>4<br>1<br>6 | 12<br>9<br>8<br>12<br>10<br>14<br>12<br>9<br>13<br>11<br>8<br>13  | 19<br>16<br>15<br>19<br>17<br>21<br>19<br>16<br>20<br>18<br>15<br>20 | 26<br>23<br>22<br>26<br>24<br>28<br>26<br>23<br>27<br>25<br>22<br>27 | 29<br>31<br>30<br>29 |
| F                     | Jan. Febr. Mart. Apr. Mai Jun. Jul. Augst. Sept. Oct. Nov. Dec. | 6<br>3<br>7<br>5<br>2<br>7<br>4<br>1<br>6<br>3<br>1 | 13<br>10<br>10<br>14<br>12<br>9<br>14<br>11<br>8<br>13<br>10<br>8 | 20<br>17<br>17<br>21<br>19<br>16<br>21<br>18<br>15<br>20<br>17<br>15 | 27<br>24<br>28<br>26<br>23<br>28<br>25<br>22<br>27<br>24<br>22       | 31<br>30<br>29<br>29 | FE                    | Jan. Febr. Mart. Apr. Mai Jun. Jul. Augst. Sept. Oct. Nov. Dec. | 6<br>3<br>2<br>6<br>4<br>1<br>6<br>3<br>7<br>5<br>2<br>7 | 13<br>10<br>9<br>13<br>11<br>8<br>13<br>10<br>14<br>12<br>9<br>14 | 20<br>17<br>16<br>20<br>18<br>15<br>20<br>17<br>21<br>19<br>16<br>21 | 27<br>24<br>23<br>27<br>25<br>22<br>27<br>24<br>28<br>26<br>23<br>28 | 30<br>29<br>31       |
| G                     | Jan. Febr. Mart. Apr. Mai Jun. Jul. Augst. Sept. Oct. Nov.      | 7<br>4<br>4<br>1<br>6<br>3<br>1<br>5<br>2<br>7<br>4 | 14<br>11<br>11<br>8<br>13<br>10<br>8<br>12<br>9<br>14<br>11       | 21<br>18<br>18<br>15<br>20<br>17<br>15<br>19<br>16<br>21<br>18       | 24<br>22<br>26                                                       | 29<br>29<br>30       | GF                    | Jan. Febr. Mart. Apr. Mai Jun. Jul. Augst. Sept. Oct. Nov.      | 7<br>4<br>3<br>7<br>5<br>2<br>7<br>4<br>1<br>6<br>3      | 14<br>11<br>10<br>14<br>12<br>9<br>14<br>11<br>8<br>13            | 21<br>18<br>17<br>21<br>19<br>16<br>21<br>18<br>15<br>20<br>17       | 28<br>25                                                             | 31<br>30<br>29       |

Die Zahlen mit hervorgehobener Schrift machen in diesem Berzeichnisse jene Sonntage bemerkbar, an welchen in den Monaten März und April das Ostersest, in den Monaten Mai und Juni aber das Pfingstfest eintressen kann. Die Zahlen dieser Art in den Monaten November und December hingegen deuten den ersten Adventsonntag an.

In diesem Berzeichnisse findet man unter dem Sonntagsbuchstaden D den 10. Tag des Monates Mai als Sonntag, welcher Tag daher der früheste Pfingstag sein kann. Zählt man nach diesem die folgenden Sonntage, so sindet man 28 Sonntage, dis man zum ersten Adventsonntage am 29. November gelangt. Sbensoviele Sonntage sindet man, wenn man bei den vier folgenden Sonntagsbuchstaden E, F, G, A beziehungsweise den 11., 12., 13., 14. Tag des Mai als Pfingstsonntag betrachtet, und die folgenden Sonntage zählt, dis man zu dem jedesmaligen ersten Adventsonntage gelangt, welcher der Ordnung nach auf den 30. November, den 1., 2., 3. December fällt.

Die nächstfolgenden sieben Pfingsttage vom 15. bis 21. Mai lassen jeder 27 Sonntage bis zum ersten Abventsonntage sinden, wobei dieser Adventsonntag selbst beziehungsweise am 27., 28., 29., 30. November und 1., 2., 3. December eintreten muß.

Die wieder folgenden sieben Tage vom 22. bis 28. Mai, als Pfingstsonstage, weisen 26 Sonntage nach Pfingsten, in welcher Zeit die ersten Sonntage bes Abvent wieder vom 27. November zum 3. December vorschreiten.

Die neuerdings folgenden Tage vom 29. Mai bis 4. Juni zeigen, als Bfingstsonntage betrachtet, 25 Sonntage nach Pfingsten.

Die sieben Tage vom 5. bis 11. Juni, als Pfingsttage, lassen noch 24 Sonntage bis zum Abvente übrig.

Und endlich ber 12. und 13. Juni als Pfingsttage geben nur 23 Sonntage bis zum ersten Sonntage des Advent.

Es ist in der kirchlichen Komputistik Gebrauch, die Zahl der Sonntage nach Pfingsten durch die Zeit des Sintrittes von Oftern zu bestimmen. Nach diesem Gebrauche liegen folgende Ergebnisse vor Handen:

a. Die an den ersten fünf Tagen des Ofterchklus, nämlich vom 22. bis 26. März fallenden Oftern haben 28 Sonntage nach Pfingsten im Gefolge.

Run folgen vier Abschnitte von je sieben verschiedenen Oftertagen, wo bei jedem folgenden Abschnitte wieder Ein Sonntag nach Pfingsten weniger erscheint. Daher

b. die Oftern vom 27. Marg bis 2. April haben 27 Conntage nach Pfingften;

- c. bie Oftern vom 3. bis 9. April haben 26 Conntage nach Pfingften;
- d. die Oftern vom 10. bis 16. April 25 Conntage;
- e. die Ostern vom 17. bis 23. April 24 Sonntage. Endlich
- f. bie Oftern bom 24. und 25. April haben nur 23 Conntage nach Pfingften.

Diese Folge der Sonntage nach Pfingsten, welche aus dem verschiedenen Eintreffen des Ofterfestes hervorgeht, wird zur noch größern Bequemlichkeit unter nachstehende Regel gebracht:

"Man sehe, wie viele Sonntage nach dem Ofterfeste bis zum Tage des "hl. Georg inclus., nämlich bis inclus. 23. April da sind. Um eben "so viele Sonntage sind nämlich nach Pfingsten mehr vorhanden, als 24. "Kommt kein Sonntag bis zum Georgitag vor, so ist die Zahl jener "Sonntage 24. Fällt Oftern nach Georgitag, so sind nur 23 Sonntage "nach Pfingsten."

Da endlich ber Tag des hl. Georg vom Tage des hl. Barnabas eben so weit absieht, als das Ofterfest vom Pfingstfeste, so läßt sich die eben vorgetragene Regel, die Zahl der zwischen dem Pfingstfeste und dem Anfange der Adventszeit liegenden Sonntage zu finden, auch auf das Pfingstfest und den Tag des hl. Barnabas 11. Juni übertragen.

"So viele Sonntage nach dem Pfingstfeste bis zum Tage des "hl. Barnabas inclus. vorkommen, um eben so viele Sonntage treffen "zwischen Pfingsten und der Adventszeit mehr ein, als 24 Sonntage. "Fällt der Pfingsttag nach Barnabas, so ist die Zahl dieser Sonn"tage 23."

## XXVI. Sauptstück.

Ueber die ausführliche Tafel ber Gpaften.

Die ausführliche Tafel ber Epakten enthält zuerst oben auf einer von der Linken zur Nechten laufenden Linie die neunzehn goldenen Zahlen, anfangend mit III, und in der natürlichen Ordnung fortlaufend, bis dieselben über XIX, I, mit II das Ende erreichen. Diese Ordnung darf dem Leser kein Bedenken erregen. Denn es sind immer dieselben neunzehn nach einander folgenden Zahlen, man möge beim Ausschreiben den Anfang machen mit welcher man wolle. Warum man aber den Anfang mit der goldenen Zahl III macht, davon ist die Ursache,

## Ausführliche Tafel

|    |   |        |        | Gol    | bene   | Bahle  | n.     |        |        |        |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  |   | III    | IV     | V      | VI     | VII    | VIII   | IX     | X      | XI     |
|    |   |        | E      | P      | A      | C      | T      | E      | N.     |        |
| 1  | P |        | XI     | xxII   | ш      | xiv    | xxv    | VI     | xvii   | XXVIII |
| 3  | N | XXIX   | X      | XXI    | II     | XIII   | XXIV   | V      | XVI    | XXVII  |
| 1  | M | XXVIII | IX     | XX     | 1      | XII    | XXIII  | IV     | XV     | XXVI   |
| 1  | H | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | XI     | XXII   | III    | XIV    | XXV    |
| .( | G | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | II     | XIII   | XXIV   |
| 1  | F | XXV    | VI     | XVII   | XXVIII | IX     | XX     | I      | XII    | XXIII  |
| 1  | E | XXIV   | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | XI     | XXII   |
| 1  | D | XXIII  | IV     | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    |
| (  | C | XXII   | III    | XIV    | XXV    | VI     | XVII   | XXVIII | IX     | XX     |
| 1  | B | XXI    | 11     | XIII   | XXIV   | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    |
| 1  | 4 | XX     | 1      | XII    | XXIII  | IV     | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  |
| ι  | 1 | XIX    | *      | XI     | XXII   | III    | XIV    | XXV    | VI     | XVII   |
| t  |   | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | 11     | XIII   | XXIV   | V      | XVI    |
| 8  |   | XVII   | XXVIII | IX     | XX     | I      | XII    | XXIII  | IV     | XV     |
| I  |   | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | XI     | XXII   | III    | XIV    |
| 0  | 1 | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | II     | XIII   |
| I  |   | VIX    | XXV    | VI     | XVII   | XXVIII | IX     | XX     | 1      | XII    |
| 1  |   | XIII   | XXIV   | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | XI     |
| 1  | n | XII    | XXIII  | IV     | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | X      |
| 1  |   | XI     | XXII   | III    | XIV    | XXV    | VI     | XVII   | XXVIII | IX     |
| 1  |   | X      | XXI    | 11     | XIII   | XXIV   | V      | XVI    | XXVII  | VIII   |
| i  |   | IX     | XX     | 1      | XII    | XXIII  | IV     | XV     | XXVI   | VII    |
| ŀ  | 1 | · VIII | XIX    | *      | XI     | XXII   | III    | XIV    | XXV    | VI     |
| g  | 3 | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | II     | XIII   | XXIV   | V      |
| f  |   | VI     | XVII   | XXVIII | IX     | XX     | 1      | XII    | XXIII  | IV     |
| •  | 3 | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | XI     | XXII   | III    |
| d  | 1 | IV     | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | II     |
| C  | 3 | III    | XIV    | XXV    | VI     | XVII   | XXVIII | IX     | XX     | I      |
| 1  | ) | II     | XIII   | XXIV   | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    |        |
| 8  | 1 | I      | XII    | XXIII  | IV     | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   |

weil zur Zeit des Concils zu Nicka, in welchem die Gesetze der Osterseier erlassen worden sind, die goldene Zahl III war, und der Neumond auf den Neujahrtag siel, so daß man im alten Kirchenkalender, welcher die Neumonde durch die goldenen Zahlen anzeigt, gleich am ersten Tage des Jahres der goldenen Zahl III begegnet.

Unterhalb dieser Reihe der neunzehn goldenen Zahlen stehen dreißig Zahlenreihen unter einander, von denen eine jede, wie die Reihe der goldenen Zahlen, von der Linken zur Rechten hinläuft, und neunzehn Zahlen umfaßt. Diese dreißig Zahlenreihen stellen die dreißig verschiedenen Spaktencykeln vor, welche möglich sind, und von denen im Laufe von Jahrtausenden ein jeder in Anwendung kommt. So ist in dem gegenwärtigen Jahrhunderte aus diesen breißig Spakteucykeln derjenige im Gebrauche, welcher neben dem Einweisungsbuch-

## ber Epatten.

|         |        |        |        | GoI    | bene   | Bahle  | n,     |        |        |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Buchft. | XII    | XIII   | XIV    | XV     | XVI    | XVII   | XVIII  | XIX    | 1      | П     |
| Buc     |        | E      | P      | A      | C      | T      | E      | N      |        |       |
| P       | ıx     | xx     | 1      | XII    | XXIII  | IV     | xv     | xxvi   | VIII   | XIX   |
| N       | VIII   | XIX    | *      | XI     | XXII   | ш      | XIV    | 25     | VII    | XVIII |
| M       | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | II     | XIII   | XXIV   | VI     | XVII  |
| н       | VI     | XVII   | XXVIII | IX     | XX     | I      | XII    | XXIII  | V.     | XVI   |
| G       | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | XI     | XXII   | IV     | XV    |
| F       | IV     | XV     | IVXX   | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | III    | XIV   |
| E       | ш      | XIV    | 25     | VI     | XVII   | XXVIII |        | XX     | II     | XIII  |
| D       | II     | XIII   | XXIV   | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    | I      | XII   |
| C       | I      | XII    | XXIII  | IV     | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  | *      | XI    |
| В       | *      | XI     | XXII   | III    | XIV    | 25     | VI     | XVII   | XXIX   | X     |
| A       | XXIX   | X      | XXI    | II     | XIII   | XXIV   | v      | XVI    | XXVIII | IX    |
| u       | XXVIII | IX     | XX     | I      | XII    | XXIII  | IV     | XV     | XXVII  | VIII  |
| t       | XXVII  | VIII   | XIX    |        | XI     | XXII   | III    | XIV    | XXVI   | VII   |
| 8       | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | II     | XIII   | XXV    | VI    |
| r       | 25     | VI     | XVII   | XXVIII |        | XX     | 1      | IIX    | XXIV   | V     |
| q       | XXIV   | v      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | IX     | XXIII  | IV    |
| p       | XXIII  | IV     | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXII   | III   |
| n       | XXII   | 111    | XIV    | 25     | VI     | XVII   | XXVIII | IX     | XXI    | II    |
| m       | XXI    | II     | XIII   | XXIV   | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XX     | I     |
| 1       | XX     | I      | XII    | XXIII  | IV     | XV     | XXVI   | VII    | XIX    | *     |
| k       | XIX    |        | XI     | XXII   | III    | XIV    | 25     | VI     | XVIII  | XXIX  |
| i       | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | II     | XIII   | XXIV   | V      | XVII   | XXVII |
| h       | XVII   | XXVIII |        | XX     | 1      | XII    | XXIII  | IV     | XVI    | XXVII |
|         | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | XI     | XXII   | III    | XV     | XXVI  |
| g       | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | II     | XIV    | XXV   |
| 0       | XIV    | 25     | VI     | XVII   | XXVIII |        | XX     | I      | XIII   | XXIV  |
| d       | XIII   | XXIV   | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | XII    | XXIII |
| c       | XII    | XXIII  | 1V     | XV     | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | XI     | XXII  |
| b       | XI     | XXII   | III    | XIV    | 25     | VI     | XVII   | XXVIII | X      | XXI   |
| a       | X      | XXI    | n      | XIII   | XXIV   | v      | XVI    | XXVII  |        | XX    |

staben C, mit der (unter der goldenen Zahl III stehenden) Spakte XXII erscheint, und in welchem daher der goldenen Zahl I die Spakte \* angehört. Nach Ablauf dieses Jahrhunderts — schon mit dem Schlußjahre desselben 1900 — kommt der zunächst unter diesem stehende Cyklus neben dem Einweisungsbuchstaben B in Gesbrauch, und so tritt nach und nach ein jeder dieser dreißig Cykeln in Gebrauch.

Die in der ersten Spalte zur Linken abwärts laufenden Buchstaben des großen und des kleinen Alphabets dienen hauptsächlich dazu, um nach Vortrag der im nächstfolgenden Hauptstücke gegebenen Tafel Anweisung zu leisten, welcher von den dreißig Spaktenchkeln zu einer gegebenen Zeit in Anwendung ist. Diese Buchstaben werden daher füglich die Einweisungsbuchstaben genannt.

Diefelben Buchstaben werden aber auch im Marthrologium gebraucht, um bas Mondalter anzudeuten, welches am Anfange eines gegebenen Jahres statt-

findet. So heißt z. B. Lit. a, minus, so viel als luna I., oder der Mond ift am Anfange des Jahres Einen Tag alt; ferner Lit. A, majus, so viel als luna XX., der Mond ist am Anfange des Jahres zwanzig Tage alt, u. s. w.

Da die Buchstaben des Martyrologium, beren Bedeutung mit den Spaktalzahlen zusammentrifft, bei Ablesung der Geschichte der hl. Martyrer von jeher namhaft gemacht worden sind, so scheint es der Mühe werth, an dieser Stelle die fämmtlichen, im Gebrauche stehenden Buchstaben zu nennen. Sie sind nämlich folgende:

| a | 1.   | g | VII.  | n | XIII.  | u | XIX.  | F, | XXV.   |
|---|------|---|-------|---|--------|---|-------|----|--------|
| b | II.  | h | VIII. | p | XIV.   | A | XX.   | F  | 25.    |
| c | III. | i | IX.   | q | XV.    | В | XXI.  | G  | XXVI.  |
| d | IV.  | k | X.    | r | XVI.   | C | XXII. | H  | XXVII. |
| e | V.   | 1 | XI.   | S | XVII.  | D | ххпі. | M  | XXVIII |
| f | VI.  |   | XII.  | t | XVIII. | E | XXIV. | N  | XXIX.  |
|   |      | 1 |       |   |        |   |       | P  | *      |

Der Ursprung dieser Art, das Mondalter durch diese Buchstaben zu bezeichnen, hat aber folgenden Grund: Es war schon in den frühesten Zeiten des Christenthums, wie heute noch, der Gebrauch, sowohl die Jahre selbst, als bemerkenswerthe Zeitpunkte im Jahre auch durch den Mond besonders zu kennzeichnen. Wenn daher, was täglich geschah, in den Versammlungen die Geschichte der hl. Marthrer vorzelesen wurde, so nannte der Lektor zuerst das Mondalter, durch welches das betressende Jahr am Neujahrtage bemerkbar war; dann aber auch jenes Mondalter, welches an dem Todestage Eines, oder einiger Marthrer gewesen war. Um daher gegen Misverständnis des Gehörken zu sichern, benannte man das erstere Mondalter mittelst der Buchstaben, das letztere aber durch Zahlen.

Wer die Neihe der obigen Buchstaben und deren Bedeutung ihrem Werthe nach kennt, der kann aus dem Buchstaben des Martyrologium Eines Jahres den des folgenden Jahres eben so leicht und auf ähnliche Art sinden, wie die Spakte des folgenden Jahres aus der Spakte des vorausgegangenen gefunden wird. Man zähle nämlich nach dem Buchstaben, welcher das vorausgegangene Jahr kennzeichnet, eilf Stellen (zwölf Stellen jedoch, wenn dieses Jahr die goldene Zahl 19 hatte) vorwärts, indem man, Falls die Reihe zu Ende ist, bei a wieder aufängt, so gelangt man zum gesuchten Buchstaben für das folgende Jahr. So hat man in

den folgenden Jahren: 1863, 1864, 1865, 1866 die gebräuchlichen Spakken: XI, XXII, III, XIV Buchstaben des Martyrologium: 1, C, c, p

Diese Buchstaben solgen aber im kleinen Alphabet der Ordnung nach von a bis u mit einziger Ausnahme des Buchstaben o, welcher seiner Form wegen leicht mit "Null" verwechselt werden könnte; im großen Alphabet dagegen folgen dieselben von A bis P, wobei jedoch J, K, L, O aus ähnlichen Ursachen übergangen werden. Man hat diese Ausnahmen an den Gedächtnisvers geheftet:

"ornabit justos zigtos laudabilis omnes",

wobei der erste Anfangsbuchstabe "o" sich auf die Ausnahme im kleinen Alphabet, jeder der übrigen vier, nämlich "j, k, l, o" auf die Ausnahmen im großen Alphabet J, K, L, O bezieht.

Daß man aber, um durch die Spakten die Neumonde im Kalender richtig anzuzeigen, verschiedene Spakten cykeln anwenden muß, dieses geht aus zwei Ursachen, aus dem Mondlause und aus dem Sonnenlause hervor, welche Ursachen jedoch zwei einander entgegengesetzte Wirkungen hervorbringen. Jene Berbesserung der Spakten, eigentlich jene Anwendung eines andern Spaktenschlus, welche durch den Mondlauf geboten wird, heißt "Ausgleichung des Mondlaufes". Sie ist, wie im XIII. Hauptstücke gezeigt worden, siebenmal nach je 300 Jahren, und das achte Mal nach 400 Jahren, also in je 2500 Jahren achtmal vorzunehmen, und verlangt, daß man einen Spaktenchklus nehme, von dessen Gliedern jedes um eine Sinheit größer ist, als in dem Spklus, welcher bis zur Zeit dieser vorzunehmenden Berbesserung im Gebrauche gewesen ist. Die Ursache hievon aber ist, weil nach Ablauf eines der genannten Zeitabschnitte die Neumonde um Sinen Tag früher eintreten, als sie disher eingetreten waren, dieses frühere Sintreten aber, wie im Kalender zu sehen, durch eine Spakte, die um Sins größer ist, angezeigt wird.

Jene Verbesserung der Spakten hingegen, welche von dem Sonnentause herrührt, heißt "Ausgleichung des Sonnentauses". Sie wird dadurch geboten, daß, wie im VII. Hauptstücke erklärt worden ist, immer drei folgende Säkularjahre, die im Julianischen Kalender lauter Schaltzahre sind, im Gregorianischen Kalender gemeine Jahre verbleiben. Der Mondcyklus ist nämlich, wie im XIII. Hauptstücke zu sehen, nach dem Julianischen Kalender eingerichtet worden. So oft aber ein Julianischer Schalttag übergangen wird, rückt man im Gregorianischen Kalender bei Aufschreibung der Zeit wieder um Sinen Tag weiter voraus, mithin treten alle Erscheinungen am Himmel, sohin auch die Neumonde um Sinen Tag später ein, als sie eintreten würden, wenn man den Schalttag beibehielte. Die durch Ausgleichung des Sonnenlauses gebotene Verbesserung der Spakten ist also in je 400 Jahren dreimal, und zwar in drei folgenden Säkularjahren vorzunehmen, und verlangt, daß man einen Epaktencyklus

wähle, deffen Glieder je um eine Einheit kleiner find, als die Glieder jenes Cyklus, welcher bisher im Gebrauche gewesen ift.

Da die Verbesserungen des Spaktencyklus, welche wegen Ausgleichung des Mondlaufes und des Sonnenlaufes vorgenommen werden müssen, einander entgegengeset, und bei ihrem Eintreten von derselben Größe find, so heben dieselben, falls beide zu der nämlichen Zeit vorkommen, einander auf. Man hat daher für Verbesserung der Spakten folgende allgemeine Regel:

- a. Ist die Verbesserung wegen des Mondlaufes allein vorzunehmen, so hat man jenen Spaktenchklus zu nehmen, dessen Zahlen je um Eins größer sind, als die bisher benützten Spakten; man hat also in der allgemeinen Tasel der Epakten in die nächst obere Reihe vorzurücken.
- b. Ist die Verbesserung wegen des Sonnenlaufes. allein vorzunehmen, so hat man jenen Cyklus zu nehmen, dessen Zahlen je um Einskleiner sind, als die bisher gebrauchten; man hat also in diesem Falle in der allgemeinen Epaktentasel um Eine Neihe weiter herabzuschreiten.
- c. Sind aber biese beiden Arten von Berbefferungen gleichzeitig, ober ift teine von beiden vorzunehmen, dann bleiben die bisher gebräuchlichen Spakten auch im kommenden Jahrhunderte in Anwendung.

## XXVII. Sauptflück.

Ginweisungstafel zur ausführlichen Tafel der Spatten nach Angabe des Berfaffers des verbefferten Römischen Ralenders vom Jahre Chr. 1 bis 16200. Branchbat bis zum Jahre 8100 inelusive.

|                  | Jahre Chr.                    |                |    |   |                  | Jahre Chr.                   |       |    |             | Jahre Chr.                   |       |    |
|------------------|-------------------------------|----------------|----|---|------------------|------------------------------|-------|----|-------------|------------------------------|-------|----|
| N<br>P<br>P<br>a | 1<br>320<br>500<br>800        | Biss. Biss.    | 0  | + | D<br>D<br>C<br>C | 1582<br>1600<br>1700<br>1800 | Biss. | 00 | u<br>A<br>u | 2300<br>2400<br>2500<br>2600 | Biss. | (3 |
| b<br>c           | 1100<br>  1400<br>  Weglaffun | Biss.<br>Biss. | 00 |   | B<br>B<br>A      | 1900<br>2000<br>2100<br>2200 | Biss. | •  | t           | 2700<br>2800<br>2900<br>3000 | Biss. | 0  |

|                  | Jahre Chr.                   |       |         |              |                  | Jahre Chr.                       |       |        |                  | Jahre Chr.                       |       |        |
|------------------|------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|----------------------------------|-------|--------|------------------|----------------------------------|-------|--------|
| r<br>r<br>r      | 3100<br>3200<br>3300<br>3400 | Biss. | 0       |              | H<br>H<br>G      | 7500<br>7600<br>7700<br>7800     | Biss. | •      | h<br>h<br>h      | 11900<br>12000<br>12100<br>12200 | Biss. | 0      |
| p<br>q<br>p<br>n | 3500<br>3600<br>3700<br>3800 | Biss. | 0       |              | F<br>G<br>F<br>E | 7900<br>8000<br>8100<br>8200     | Biss. | 0      | f<br>g<br>f<br>e | 12300<br>12400<br>12500<br>12600 | Biss. | 0      |
| n<br>n<br>m      | 3900<br>4000<br>4100<br>4200 | Biss. | ①       |              | EDD              | 8300<br>8400<br>8500<br>8600     | Biss. | ①<br>① | e<br>e<br>d<br>d | 12700<br>12800<br>12900<br>13000 | Biss. | 3      |
| l<br>l<br>k<br>k | 4300<br>4400<br>4500<br>4600 | Biss. | ①①<br>① |              | C<br>C<br>C<br>B | 8700<br>8800<br>8900<br>9000     | Biss. |        | c<br>c<br>c<br>b | 13100<br>13200<br>13300<br>13400 | Biss. |        |
| i<br>i<br>h      | 4700<br>4800<br>4900<br>5000 | Biss. | •       |              | A<br>A<br>U      | 9100<br>9200<br>9300<br>9400     | Biss. | 00     | a<br>b<br>a<br>P | 13500<br>13600<br>13700<br>13800 | Biss. | 0      |
| g<br>h<br>g<br>f | 5100<br>5200<br>5300<br>5400 | Biss. | 0       |              | t<br>u<br>t<br>s | 9500<br>9600<br>9700<br>9800     | Biss. | 0      | P<br>P<br>N<br>M | 13900<br>14000<br>14100<br>14200 | Biss. | 3      |
| f<br>f<br>e<br>e | 5500<br>5600<br>5700<br>5800 | Biss. | ①<br>①  |              | s<br>r<br>r      | 9900<br>10000<br>10100<br>10200  | Biss. | 0      | M<br>M<br>H<br>H | 14300<br>14400<br>14500<br>14600 | Biss. | ①      |
| d<br>d<br>d      | 5900<br>6000<br>6100<br>6200 | Biss. | 0       |              | q<br>q<br>q<br>p | 10300<br>10400<br>10500<br>10600 | Biss. | 0      | G<br>G<br>F      | 14700<br>14800<br>14900<br>15000 | Biss. | 0      |
| b<br>c<br>b<br>a | 6300<br>6400<br>6500<br>6600 | Biss. | 0       |              | n<br>p<br>n<br>m | 10700<br>10800<br>10900<br>11000 | Biss. | 0      | E<br>F<br>E<br>D | 15100<br>15200<br>15300<br>15400 | Biss. | •      |
| P<br>a<br>P<br>N | 6700<br>6800<br>6900<br>7000 | Biss. | 00      |              | m<br>n<br>l      | 11100<br>11200<br>11300<br>11400 | Biss. | 0      | D<br>C<br>C      | 15500<br>15600<br>15700<br>15800 | Biss. | ①<br>① |
| N<br>N<br>M      | 7100<br>7200<br>7300<br>7400 | Biss. | ①<br>①  | <del> </del> | k<br>k<br>i      | 11500<br>11600<br>11700<br>11800 | Biss. | 00     | B<br>B<br>B      | 15900<br>16000<br>16100<br>16200 | Biss. |        |

Diese Tafel weiset hauptfächlich vier perpendikuläre Spalten vor. Die erfte enthält jene Buchstaben bes großen und fleinen Alphabetes, welche in ber ausführ= lichen Tafel ber Epatten ben breifig befondern Cpattencpfeln porgefest find, und auf welche fich biefelben begieben, um baburch anguzeigen, welcher aus ben genannten Cyfeln mit Anfang eines gegebenen Gafularjabres in Anwendung fomme. Die zweite Spalte enthält biefe Jahre felbft. Go feben wir 3. B. bei bem Jahre 1700 ben Buchstaben C vorangesett. Mit dem Jahre 1700 trat also jener Cpatten= cuffus in Unwendung, welcher in der ausführlichen Tafel der Epaften neben dem= felben Buchftaben C fich vorfindet, und welcher unter ben golbenen Bablen 1, 2, 3, u. f. f. die bezüglichen Epakten #, XI, XXII u. f. f. enthält, fo daß aljo bem Jahre 1700 felbst, in welchem die goldene Bahl 10 war, die Epakte IX ange-Derfelbe Epaften-Cyflus verblieb auch mit Eintritt bes Safularjahres 1800 in Anwendung und bleibt bis Ende bes Jabres 1899, worauf dann ber neben B ftebenbe Coffus in Gebrauch tritt, und fofort fich bis 2199 in Anwendung erbalt. Die britte und vierte Bervendifularivalte zeigen jene Urfachen an, aus welchen bie porzunehmenden Bertaufdungen jener Cpaften-Cpfeln bervorgeben. Insbesondere gibt die dritte Spalte jene Safularjahre an, welche auch im verbefferten Kalender nach Ginführung besselben Schaltjahre verbleiben; bie vierte aber macht jene Safularjahre bemerfbar, an welchen eine Aenderung der Spaften burch ben Mondlauf verurfacht wird.

Da nämlich der Mond nicht volle 19 Julianische Sonnenjahre braucht, um seine im Berlause dieser Zeit vorkommenden 235 Umläuse zu machen, sondern um 1 St. 27' 32" 41" früher zum Ziele gelangt, so treten in Folge dessen die Neumonde in je 312'/2 Jahren um Sinen Tag früher ein, als sie vorher im Lause des Cyklus der goldenen Zahlen eingetreten waren; die Spakten werden sohin jede um Sins größer, und es ist daher nach 300 Jahren ein Spakten-Cyklus zu nehmen, dessen Glieder jedes um Sins größer ist, als die bisher gebräuchlichen Spakten gewesen sind. Man sindet diesen Cyklus, indem man in der aussührlichen Tasel der Spakten um Sine Reihe auswärts steigt, also jene Reihe, die oberhalb der bisher gebräuchlichen angebracht ist, zum Gebrauche nimmt.

Diese Beränderung tritt in der vorliegenden Einweisungstafel für die Zeit vor der Einführung des verbesserten Kalenders am deutlichsten zu Tage, indem zu dieser Zeit nur die Eine Berbesserung der Spakten wegen Ausgleichung des Mondlaufes vorzunehmen bleibt. Denkt man sich nämlich die Spakten, welche allerdings erst mit dem neuen Kalender eingeführt worden sind, auf die Jahre Chr. vor der Kalenderverbesserung zurückgeführt, so sindet man, daß dieselben nach Ansleitung der Einweisungstafel im Laufe der Jahrhunderte vor der Kalenderverbesserung immer größer werden. Es entsprechen nämlich im vorschreitenden Laufe der Zeit denselben goldenen Zahlen folgende Spakten:

| Cyflus | Gold. Bahl. | 1;    | 2;     | 3;    | 4    | u. f. f. 19     |
|--------|-------------|-------|--------|-------|------|-----------------|
| N      | Epakten     | VII;  | XVIII; | XXIX; | X    | u. f. f. 25     |
| P      | Epatten     | VIII; | XIX;   | *;    | XI   | u. f. f. XXVI   |
| a      | Epaften     | IX;   | XX;    | I ;   | XII  | u. f. f. XXVII  |
| b      | Epatten     | X ;   | XXI;   | II;   | XIII | u. f. f. XXVIII |
| c      | Epatten     | XI;   | XXII;  | III ; | XIV  | u. f. f. XXIX   |

Diese Art, die Spakten zu verbessern, eigentlich zu reden, diese Art, zur geeigneten Zeit einen andern Spaktenchklus anzuwenden, ist in der oben genannten Perpendikularspalte durch das einfache Zeichen ©, wenn selbe nach 300 Jahren vorgenommen wird, bemerkbar gemacht; durch ein doppeltes hingegen ©©, wenn sie nach 400 Jahren in Anwendung tritt.

Als Ausgangspunkt für biefe Beränderung mit ben Spakten bat man auf Grund jener Stellung bes Mondes jur Sonne, welche gur Zeit bes Concils ju Ricaa ftatthatte, bas Jahr 500 in ber Beise als geeignet gemablt, bag von ba an ber nöthige Wechsel ber Spaftencyfeln junachft in ben Jahren 800, 1100, und 1400, und von jest bas erfte Dal nach 400 Jahren, nämlich im Jahre 1800 vorgenommen murbe. Bon biefem Zeitpunfte, bem Jahre 1800 angefangen, treten nun die wegen Ausgleichung bes Mondlaufes vorzunehmenden Bertaufch= ungen ber Spattenchkeln regelmäßig in ber icon beidriebenen Beife auf, indem fie fiebenmal nach je 300 Jahren und bas achte Mal nach 400 Jahren vorgenommen werden, und biefes für alle fommenden Jahrhunderte. Die Einweifungs= tafel, beren Erklärung wir eben in Sanden haben, ftellt in ihrer vierten Berpenbikular = Spalte biefe Ordnung eben fo flar als einfach por Augen, indem biefelbe bei ben Jahren 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 3900 bas einfache Beichen O, bei bem Jahre 4300 aber bas boppelte, @@ fest, welche Ordnung fich in ben Jahren 4600, 4900, 5200, 5500, 5800, 6100, 6400, 6800 wieberholt, und fofort immer wieder erneuert.

Der alte ober Julianische Kalender kannte nur die Verbesserung der Epakten wegen des Mondlauses. Wäre daher dieser Kalender im Gebrauche geblieben, und hätte er die Neumonde durch die Spakten angezeigt, so würden im Anschlusse an die oben gegebenen Spaktenreihen vom Jahre 1800 angefangen folgende Spaktencykeln in Anwendung treten:

| Jahr | Cyflus | Bolb. 3. | 1     | 2      | 3    | 4 n. f. f. 19      |
|------|--------|----------|-------|--------|------|--------------------|
| 1800 | d      | Epatten  | XII   | XXIII  | IV   | XV u. f. f. *      |
| 2100 | e      | "        | XIII  | XXIV   | V    | XVI u. f. f. I     |
| 2400 | f      | "        | XIV   | XXV    | VI   | XVII u. f. f. II   |
| 2700 | g      | ,,       | XV    | XXVI   | VII  | XVIII u. f. f. III |
| 3000 | h      | ",       | XVI   | XXVII  | VIII | XIX u. f. f. IV    |
| 3300 | i ·    | "        | XVII  | XXVIII | IX   | XX u. f. f. V      |
| 3600 | k      | "        | XVIII | XXIX   | X    | XXI u. f. f. VI    |
| 3900 | 1      | "        | XIX   | *      | XI   | XXII u. f. f. VI   |
| 4300 | m      | ",       | XX    | I      | XII  | XXIII u. f. f. VI  |

Diese in dem alten oder Julianisch en Kalender begründete Methode, die Spakten nach Ablauf von 300 (manchmal 400) Jahren immer gegen größere Spakten zu vertauschen, wird aber durch die Einrichtung des neuen oder Gregorianischen Kalenders in der Weise alterirt, daß jene vorzunehmende Vergrößerung der Spakten in den meisten Fällen ihres Eintressens durch die im neuen Kalender gegründete, entgegengesette Wirkung ausgehoben wird.

Der verbefferte Ralender läßt nämlich jur Ausgleichung bes Sonnenlaufe, bamit die Frühlingenachtgleiche in ber Rabe bes 21. Marg erhalten werbe, in te 400 Sabren brei alte Schalttage aus, welches Auglassen auch auf Safular jahre verlegt wird. Go oft man aber einen nach dem alten Ralender treffenden Schalttag übergebt, ericheinen die Spatten, indem man bei Aufschreibung ber Tage ben 29. Februar überfpringt, jebe um Gins fleiner, als fie bisber gemefen find. Diefer Ginrichtung bes Gregorianischen Ralenbers gufolge erleiben baber bie Epatten in je 4 folgenden Satularjahren breimal eine Berkleinerung jebe um Gind. Tritt nun biefe megen Ausgleichung bes Sonnenlaufes vorzunehmende Berkleinerung ber Epatten mit jener nöthigen Bergrößerung berfelben, welche aus ber Ausgleichung bes Mondlaufes bervorgebt, gleichzeitig ein, fo beben diefe beiben Urfachen einer Beranderung als gleich groß, aber entgegengesett, einander auf, baber bleiben in biefem Falle die Spatten unverändert. Trifft hingegen eine Berbefferung ber Epatten wegen Ausgleichung entweber bes Sonnenlaufes allein, ober bes Monde laufes allein ein, fo find die Spatten im erften Falle jede um Gins kleiner, im andern Falle aber jebe um Gins größer ju nehmen, b. h. man muß im erften Falle in der ausführlichen Tafel der Spatten in die nachfte Spattenreibe abwarts, im andern hingegen in die nächste aufwärts ruden, um den in Anwendung fom menden Epattenchtlus richtig zu mählen.

Bu diesem Zwecke ist in der Einweisungstafel noch die dritte Perpendikulars Spalte gegeben, welche jene Säkularjahre namhaft macht, die auch im neuen Kaslender Schaltjahre verbleiben. Diese Spalte bezeichnet aber für die Zeit nach Einführung des verbesserten Kalenders aus den Säkularjahren das Jahr 1600 als das erste Bissextiljahr; darauf folgen immer drei Säkularjahre als gemeine Jahre und das vierte als Bissextiljahr.

Da in 400 Jahren der Shalttag dreimal ausbleibt, mithin eine Verbesserung der Epakten wegen Ausgleichung des Sonnenlauses in je 400 Jahren dreimal eintritt, dagegen eine Verbesserung derselben wegen Ausgleichung des Mondlauses in je 300 Jahren nur einmal vorkommt, so geht hieraus die nothwendige Folge hervor, daß die Spaktencykeln im Verlause von Jahrhunderten vorherrschend durch ein Kleinerwerden ihrer Spaktalzahlen bemerkbar werden.

Noch mussen wir in der Einweisungstafel einen kurzen Blick auf jene Jahre Christi zurückschicken, welche vor der Kalenderverbesserung verstossen sind. Wir sinden da erstlich alle Säkularjahre, welche vom Jahre 1 bis 1400 bezeichnet sind, als Bissextiljahre bemerkt, weil nämlich während dieses Zeitraumes, und bis zum Jahre 1582 herab der Julianische Kalender im Gebrauche stand, und daher jedes vierte Jahr ohne Ausnahme eines Säkularjahres ein Schaltjahr war.

Die Einweisungsbuchstaben in die allgemeine Tafel der Spakten beuten hier auf jene Spaktenchkeln hin, welche in den Jahren vor der Kalenderverbesserung gebräuchlich gewesen wären, wenn die Spakten schon damals statt der goldenen Bahlen zur Andeutung der Neumonde verwendet worden wären. Diese Sinweisungszeichen geben zu erkennen, daß die Spaktalzahlen der vom Jahre 1 dis 1400 in Sebrauch getretenen Spaktenchkeln stets im Wachsen begriffen waren. Dieses hat aber, wie gesagt, darin seinen Grund, weil im Verlause der genannten Zeit, wegen des im Gebrauche stehenden Julianischen Kalenders, eine Verbesserung der Spakten nur zur Ausgleichung des Mondlauses nothwendig ward. Zu der gegebenen Sinweisung selbst ist man aber durch solgende Erwägung gelangt.

Bur Zeit des Concils zu Nicäa, namentlich im Jahre 325, wo die goldene Zahl 3 war, traf der Neumond am Neujahrtage ein, was man aus dem Kalender jenes Jahres ersieht, indem diese goldene Zahl beim ersten Januar angesetzt ist. Die Spakten sind aber in den Kalender später so eingesetzt worden, daß bei dem ersten Januar die Spakte \* angebracht ist. Der goldenen Zahl 3 entsprach also im Jahre 325 die Spakte \*, mithin war der für diese Zeit passende Cyklus der Spakten, nach dem Verlause der goldenen Zahlen geordnet, dieser:

Golbene Zahlen: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 u. f. f. 19 . Epatten: VIII, XIX, \*, XI, XXII u. f. f. XXVI.

Dieser Chklus ist in der ausführlichen Tafel der Spakten durch den Buchsstaben P angemerkt. Daß aber diese Einweisung nicht dem Jahre 325 selbst, sondern dem Jahre 320, welchem bei der goldenen Zahl 17 die Spakte IV angehörte, beigesetzt worden ist, dieses ist Sache einer beliebigen Bahl, welche auf

die Mücksicht darauf sich gründet, daß das Jahr 320 ein dem Jahre 325 nahe gelegenes Jahr ist, welches auch als Schaltjahr mehr bemerkbar erscheint.

Da die Geburt Christi 300 Jahre (und einige Jahre darüber) vor dem Concil zu Nicäa stattgestadt hatte, so mußten zu jener Zeit die treffenden Spakten offenbar je um eine Einheit kleiner gewesen sein, als sie zur Zeit des genannten Concils waren. Daher galt für die Zeit von Christi Geburt dis zum Concil zu Nicäa der durch Einweisungsbuchstaden N bezeichnete, nach der natürlichen Ordnung der goldenen Zahlen gestellte Spakten = Cyklus:

Golbene Zahlen: 1, 2, 3, 4 u. f. f. . . 19. Epaften: VII, XVIII, XXIX, X u. f. f. . . 25.

Dhaleich aber bie aus bem alten Ralenber bekannte Stellung bes Monbes gur Beit bes Concils zu Nicaa als Grundlage biente, ben für biefe Beit paffenben Epattencoffus zu entwerfen und aus biefem jenen Spattencoffus, ber zur Reit ber Geburt Chrifti gangbar gemefen, richtig abzuleiten: fo murbe boch weber bas Sabr Chrifti 1, noch 320 als geeigneter Zeitpunkt gewählt, von welchem bie fpater wer zunehmenden Berbefferungen der Epaktencykeln ausgeben follten. Bu biefem In gangspuntte wurde bas Sahr 500 als geeignet gefunden. Man wiederholte baber in diesem Sabre, wie die Ginweisungstafel ausweiset, ben junachft bagemejenen Einweisungsbuchstaben P, und ließ, von bem Jahre 500 ausgebend, Die Berbef serungen ber Epaften wegen Ausgleichung bes Mondlaufes in ben Sabren 800, 1100, 1400, und nun bas erstemal nach vierbundert Sabren, 1800 in Wirt famkeit treten. Siermit mar für alle fünftigen Berbefferungen biefer Art bie Grundlage befeftiget und bie Bahn eröffnet, fo bag von 1800 an gerechnet bie Berbesserungen der Spakten wegen Ausgleichung des Mondlaufes ohne Unterbrechung siebenmal nach je 300 Jahren und das achte Mal nach 400 Jahren vorgenommen werben.

Warum aber der Anfangspunkt dieser Berbesserungen auf das Jahr 500 verschoben worden ist, dafür ist der Grund in der gewissenhaften Rücksicht auf die gesehmäßige Zeit der Ofterseier gelegen. Das Ofterset ist nämlich am nächsten Sonntage zu seiern, welcher nach dem durch die Spakten bezeichneten Oftervollmonde — luna XIV. paschalis — eintritt; es darf aber nie vor dem Eintritte des Bollmondes nach mittlerem Lause begangen werden. Denkt man sich nun die Spaktenchkeln in die Reihe der Jahre so eingewiesen, daß die durch die Spakten bestimmten, daher kirchlichen Neumonde mit den Neumonden am Himmel nach mittlerem Lause nahe beisammen sind, wie solches z. B. zur Zeit des Soncils zu Nicäa der Fall war, so kann es leicht eintressen, daß die Spakten auf ein Oftersest leiten, welches zur Zeit eintritt, da der Bollmond nach mittlerem Lause berechnet noch nicht eingetreten ist.

Um bieses zu verhüten, hat die Kirche bei Einweisung der Spakten darauf Bedacht genommen, daß die durch die Spakten angezeigten Neumonde später, als die Neumonde nach mittlerem Mondeslause kommen, eintressen sollen. Dieser Fall war nach etwas mehr als 200 Jahren nach dem Concil zu Nicäa, nämlich im Jahre 550 eingetreten, wo die Neumonde nach mittlerem Mondlause, wie die astronomischen Taseln nachweisen, um 16 Stunden früher eintraten, als die Neumonde der Spakten. Darum wurde um diese Zeit, namentlich mit dem nächsterigen Säkularjahre, dem Jahre 500 der zur Zeit des Concils zu Nicäa gebräuchliche Spaktencyklus auf's Neue in Anwendung geset, und dieses Säkularjahr, nämlich das Jahr 500, als Ausgangspunkt für die wegen Ausgleichung des Mondlauses nothwendigen Berbesserungen der Spakten sestgeset. Um die nämliche Zeit sielen auch alle disherigen Zwistigkeiten zwischen den Griechen und Lateinern hinweg, und wurde der Cyklus der goldenen Zahl, wie solcher nach der Borschift des Concils zu Nicäa von dem Abte Dionys in den Kalender eingesetzt ward, allgemein in Anwendung genommen.

Auf Grund dieser Borausschickungen sind wir nun in den Stand gesetzt, die vorliegende Einweisungstafel in die ausstührliche Tafel der Spakten ohne besondere Hülfsmittel aus dem Gedächtnisse zu entwickeln. Zu diesem Ziele haben wir nur ein Anfangsjahr für unsere Entwicklung zu wählen, in welchem uns die bestehende Spaktenreihe bekannt ist, und von welchem aus wir die vorzunehmenden Beränderungen der Spakten wegen des Sonnenlauses — wegen Weglassung Julianischer Schalttage — und wegen Ausgleichung des Mondlauses bekannt ist. Wählen wir als dieses Jahr, von welchem wir ausgehen, das Jahr 1700, so ist dieses Jahr das erste Sähularjahr, welches nach Sinsührung des verbesserten Kalenders als gemeines Jahr genommen wurde, und mit welchem daher (weil eine Verbesserung wegen des Mondlauses nicht statthatte) eine Reihe von Spakten in Anwendung trat, von denen jede um Sinstseiner ist, als die vorher gebräuchlichen waren. Diese Reihe ist nämlich mit dem Sinweisungsbuchstaben C bezeichnet, und liesert nach der natürlichen Ordnung der goldenen Zahlen gestellt, folgende Spakten:

| Goldene Bahlen :         | 1, | 2,  | 3    |  | 4 |  | 19 .   |
|--------------------------|----|-----|------|--|---|--|--------|
| Goldene Zahlen: Epatten: | ₩, | XI, | XXII |  |   |  | XVIII. |

Das folgende Säkularjahr 1800 war wieder ein Gregorianisches gemeines Jahr, weßhalb mit diesem Jahre in der Tafel aller Spaktenchkeln wieder um Eine Linie abwärts, zu dem mit B bezeichneten Spaktenchkel geschritten werden müßte. Da aber gleichzeitig auch die wegen Ausgleichung des Mondlaufes vorzunehmende Berbesserung auftritt (diese war aber das nächstvorige Mal vor 400 Jahren dagewesen), so heben diese zwei entgegengesetzten Berbesserungen gegenseitig eins

ander auf, und baber verbleibt mit dem Jahre 1800 berfelbe mit C bezeichnete Epaktenchklus in Anwendung.

Mit dem Jahre 1900 aber tritt der Chklus B ein, mit kleinern Spakten, und dieser verbleibt auch in den Säkularjahren 2000 und 2100 bestehen, weil jenes ein Schaltjahr verbleibt, in diesem aber der unterlassene Schalttag durch die Verbesserung wegen des Mondlauses gehoben wird.

Die bisherigen Erklärungen mögen zureichend sein, um für viele künstigen Jahrhunderte die nach dem Gregorianischen Kalender in Anwendung kommenden Epaktenchkeln durch Ableitung zu sinden. Jedoch sei hier noch bemerkt, daß nach Ablauf von 10000 Jahren immer dieselbe Ordnung in der Auseinandersfolge der Einweisungsbuchstaden eintritt, welche dis dahin gewesen ist, obgleich die Buchstaden selbst andere sind. Dieses ist in der Einweisungstasel durch das Zeichen  $\dagger$  bemerkdar gemacht, welches Zeichen bei den Jahren 1700, 11700 angebracht ist.

Der Verfasser bes Gregorianischen Kalenders, Alopsius Lilius, hat die Einweisungstafel in die allgemeine Tasel der Spakten bis auf das Jahr Christ 303300 fortgesetzt, und dabei die Anweisung gegeben, daß die Einweisungsbuchstaben mit dem Jahre 301700 in derselben Ordnung sich wieder einstellen, wie sie vom Jahre 1700 angefangen eingetreten waren. Sein Werk selbst ist ungemein selten geworden; die ganze Einweisungstasel aber wurde uns von Christoph Clavius in seinem Werke "Romani Calendarii a Gregorio XIII. restituti explicatio" überliesert.

Eine genaue Vergleichung der Mondläufe am Himmel mit den durch biese Einweisungstafel angezeigten Spakten hat die Ueberzeugung gebracht, daß diese Einweisungstafel nur dis zum Jahre 8100 für den Gebrauch der Kirche anwendbare Spakten gewährt. Mit dem Jahre 8200 muffen schon kleinere Spakten, als die angewiesenen genommen werden.

In Erwägung bessen haben wir die Einweisungstafel nur bis zum Jahre 16200 fortgesetzt. Es soll jedoch später eine verbesserte Fortsetzung dieser Tafel folgen, wodurch wir bis zum Jahre 28400 an die richtigen Spatten hingewiesen werden.

Es wurde bereits oben erwähnt, daß nach Ablauf von 10000 Jahren immer dieselbe Ordnung in der Aufeinanderfolge der Einweisungsbuchstaden eintritt, welche bis dahin gewesen ist, die Buchstaden selbst aber andere sind. Stellen wir daher vom Jahre 1700 anfangend, welches das erste Gregorianische gemeine Säkularjahr ist, die für die folgenden 10000 Jahre gegebenen Einweisungsbuchstaden neben einander, so ist uns die Ordnung gegeben, nach welcher auch die in immer wieder solgenden 10000 Jahren kommenden Einweisungsbuchstaden er

icheinen, und wir finden uns in dem Befige der vom Berfaffer des Kalenders gegebenen Ginweifungsbuchstaben bis zum Ende feiner hinterlaffenen Ginweifungstafel.

Ginweifungebuchftaben in die Tafel ber Cpatten vom Jahre 1700 bis incl. 11600.

C, C; B, B, B; A, u, A, u; t, t, t; s, s; r, r, r; q, p, q, p; n, n, n; m; l, l, l; k, k; i, i, i; h, g, h, g; f, f, f; e, e; d, d, d; c, b, c, b; a, P, a, P; N, N, N; M, M; H, H, H; G, F, G, F; E, E, E; D, D; C; C, C; B; A, A, A; u, t, u, t; s, s, s; r, r; q, q, q; p, n, p, n; m, m, m; l, l; k, k.

Nach dieser Aufeinanderfolge ber Einweisungsbuchstaben ergeben fich für die Jahre 11700 bis inclus. 21600 folgende Buchstaben:

i, i; h, h, h; g, f, g, f; e, e, e; d, d; c, c, c; b, a, b, a; P, P, P; N; M, M, M; H, H; G, G, G; F, E, F, E; D, D, D; C, C; B, B, B; A, u, A, u; t, s, t, s; r, r, r; q, q; p, p, p; n, m, n, m; l, l, l; k, k; i, i, i; h; g, g, g; f, e, f, e; d, d, d; c, c; b, b, b; a, P, a, P; N, N, N; M, M; H, H.

Die mit bem Jahre 21700 eintretende Folge ber Buchftaben wirb:

G, G; F, F, F; E, D, E, D; C, C, C; B, B u. s. f. und geht mit bem Jahre 31600 unter bem Buchstaben p zu Ende.

Der erste Einweisungsbuchstabe einer jeden folgenden Reihe von einhundert Säkularjahren läßt sich aber aus dem ersten Buchstaben der vorausgegangenen Reihe durch folgende Erwägung sinden. Man sieht nämlich aus der oben vorgetragenen Folge der Einweisungsbuchstaben vom Jahre 1700 bis inclus. 11600, daß der Zeitraum dieser 10000 Jahre oder dieser 100 Jahrhunderte, nach dessen Ordnung der Einweisungsbuchstaben die Ordnung der Buchstaben für die folgenden Zeitausdehnungen derselben Größe sich bildet, dreizehn verschiedene Buchstaben, die in der allgemeinen Tafel der Epakten als Einweisungszeichen ab wärts auseinander solgen, enthalten sind. Zählt man daher in dieser Reihe von Buchstaben, von C ausgehend, dreizehn Buchstaben abwärts, so sindet man als letten Buchstaben dieser Reihe k.

Die zweite Reihe von wieder 100 Jahrhunderten, 11700 bis inclus. 21600, beginnt also mit i, schließt aber, wie die fortgesette Zählung von wieder 13 Buchstaben darthut, mit H, so daß die jett folgende Reihe sich mit G eröffnet. Auf dieselbe Weise wird für jede folgende Reihe von wieder 100 Säkularjahren der erste Einweisungsbuchstabe gefunden.

Da nach Maßgabe ber breißig Spaktalzahlen bie Anzahl ber verschiedenen Spaktenchkeln, und daher auch die Anzahl der verschiedenen Einweisungsbuchstaben dreißig ist, von denen ein jeder den Ansang von dreizehn, sich je über 10000 Jahre verbreitenden Einweisungsbuchstaden machen muß, so erstreckt sich der Umfang aller Sinweisungsbuchstaden über die Zeit von 30 × 10000 = 300000 Jahren, so daß also nach Ablauf des Jahres 301600 die Reihe der Sinweisungsbuchstaden am Ansange des Jahres 301700 sich wieder mit C eröffnet, wie mit dem Jahre 1700 der Fall gewesen war.

Damit die ganze Einweisungstafel vermittelst jener 30 Cykeln von je einhundert Jahrhunderten sich leicht herstellen lasse, folgen hier die sämmtlichen Buchstaben, mit denen sich die Reihen der Jahre eröffnen.

| Jahr. | Bugft. |     | 3ahr.  | Bugft. | 3ahr.  | Buchft |
|-------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1700  | C      |     | 101700 | m      | 201700 | b      |
| 11700 | i      |     | 111700 | N      | 211700 | u      |
| 21700 | G      |     | 121700 | r      | 221700 | f      |
| 31700 | n      |     | 131700 | c      | 231700 | D      |
| 41700 | P      |     | 141700 | A      | 241700 | k      |
| 51700 | S      |     | 151700 | g      | 251700 | H      |
| 61700 | d      |     | 161700 | E      | 261700 | p      |
| 71700 | В      | 7.1 | 171700 | 1      | 271700 | a      |
| 81700 | h      |     | 181700 | M      | 281700 | t      |
| 91700 | F      |     | 191700 | q      | 291700 | e      |

Rach Ablauf biefer Zeit kehrt biefelbe Ordnung wieder, indem sich mit dem Jahre 301700 der Buchstabe C wieder einstellt.

Sollte aber die bisher behandelte, vom Berfasser des Gregorianischen Kalenders gegebene Einweisungstafel in die allgemeine Tasel der Spakten für alle kommenden Zeiten auf die richtige Spakten hinleiten, so müßte die ihr zu Grunde liegende Einschaltungsmethode des Gregorianischen Kalenders ganz genau richtig sein, und zugleich der Mond in 2500 Jahren ganz genau um 8 Tage früher seine vorige Stellung einnehmen. Weder jenes, noch dieses ist aber wirklich der Fall, daher weiset die gegebene Tasel nach Ablauf von größern Zeiträumen nothwendig auf Spakten hin, welche nach Maßgabe der Zeit von dem wirklichen Stande des Mondes am himmel mehr oder weniger abweichen.

Die genaue Berücksichtigung bes Mondlaufes insbesondere gibt zu erkennen, daß jene Einweisungstafel zwar dis zum Jahre 8100 inclus. auf Spakten hinleitet, deren Gebrauch für Bestimmung der Osterzeit nach den bestehenden Ostergesehn geeignet ist. Mit dem Jahre 8200 aber erscheinen die angewiesenen Spakten um

so viel zu groß, daß man genöthiget ift, den durch den Einweisungsbuchstahen E bezeichneten Spaktenchklus zu überspringen, und den durch D angedeuteten zu wählen. Bon da angefangen ist jeder kommende Sinweisungsbuchstabe der Sinweisungstafel gegen den im Alphabet um Sine Stelle rückwärts stehenden Buchstaben mit den durch ihn angewiesenen kleineren Spakten zu vertauschen. Mit dem Jahre 21900 ist neuerdings um Sinen Buchstaben weiter, also im Sanzen um zwei Buchstaben rückzuschreiten, welches Kückschreiten mit dem Jahre 35700 in den Kückschritt um drei Buchstaben übergeht u. s. w.

Die Ursache hievon ist aber zunächt darin gelegen, weil die Verbesserung der Spakken durch Ausgleichung des Mondlauses, welche in je 312<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahren einsmal, oder in 2500 Jahren achtmal vorgenommen wird, etwas zu frühe eintritt, wodurch der Mond nach der oben gegebenen Einweisungstasel mittelst der Spakken im Lause von Jahrtausenden an einer Stelle gezeigt wird, welche er nach seinem mittleren Lause erst Einen Tag später wirklich einnimmt u. s. w. Daß hieraus Osterneumonde hervorgehen müßten, welche zu frühe eintretende Ostervollmonde und daher unrichtige Ostern geben, ist von selbst klar; soll jedoch durch ein Beispiel noch mehr in's Licht gestellt werden.

Im Jahre 8300, bessen goldene Zahl 17 ist, leitet die obige Einweisungstasel durch den Buchstaben E zur Spake XXVIII hin, welche den 2. April als Osterneumond, folglich den 15. April als Ostervollmond gibt. Nun tritt aber der Bollmond nach dem mittleren Laufe — der kirchliche Bollmond — um mehr als Einen Tag später ein, daher kann jener nach den Gesehen über die Osterseier nicht Ostervollmond sein, indem eine Anticipirung von solcher Größe nach Umständen leicht auf ein Ostern hinleiten könnte, welches vor der Frühlingsnachtgleiche statssinden sollte. Dagegen weiset die solgende verbesserte Einweisungstasel durch den Buchstaben D auf die Spake XXVII, welche den 3. April als Osterneumond und daher den 16. April als Ostervollmond gibt, während auch der Bollmond nach dem mittleren Laufe auf denselben Tag fällt.

Wer die unten folgende verbesserte Einweisungstafel über den ganzen Zeitumfang von 300000 Jahren ausdehnen wollte, dem steht das neben folgende, aus der Vergleichung der mittleren Mondläuse mit der oben gegebenen Tasel der Epakten gesertigte Verzeichniß als Hülfsmittel zu Diensten. Die oberen Zahlen deuten an, um wie viele Stellen man von dem Einweisungsbuchstaben in der unverbesserten Tasel abwärts schreiten müsse, um jenen Buchstaben zu erhalten, welcher in die richtigen Epakten einweiset; die untern Zahlen hingegen zeigen die Jahre, mit deren Eintritt die jeweilige Verbesserung vorzunehmen ist.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8200; 21900; 35700; 49400; 63100; 76700; 90600; 104200; 12 : 13 : 10 ; 11 ; 14 : 15 : 117900; 131700; 145400; 159100; 172900; 186600; 200300; 227800; 241500; 255100; 269000; 214100; 282600: 296300 bis 310000.

Man erhält baher vom Jahre 8200 angefangen an Stelle ber Einweisungsbuchstaben E, D, C, B u. s. w. bie Einweisungsbuchstaben D, C, B, A u. s. w.

Mit bem Jahre 21900 hat man um zwei Stellen abwärts zu schreiten, baher erhält man an Stelle ber Einweisungsbuchstaben F, E, D, C u. s. w. bie richtig zeigenden Buchstaben D, C, B, A u. s. w.

Beben wir einige Jahre besonders bervor, so haben wir:

Jahr 12750; Ginweisungebuchstabe e, verbeffert d 23800; s, q 40344; f, C ,, 120800; В, m ,, 180400; В d, ,, 270500; S g, ,, 280009; G, f A ,, 290300; 1, u. f. f.

## Berbefferte Ginmeisungstafel vom Sahre 8200 bis jum Sahre 28400.

| D  | 8200 | t | 9400  | n   | 10600 | h | 11800 | c | 13000 |
|----|------|---|-------|-----|-------|---|-------|---|-------|
| D  | 8300 | S | 9500  | m   | 10700 | g | 11900 | b | 13100 |
| D  | 8400 | t | 9600  | n   | 10800 | g | 12000 | b | 13200 |
| C  | 8500 | S | 9700  | m   | 10900 | g | 12100 | b | 13300 |
| CI | 8600 | r | 9800  | 1   | 11000 | f | 12200 | a | 13400 |
| B  | 8700 | r | 9900  | 11  | 11100 | e | 12300 | P | 13500 |
| B  | 8800 | r | 10000 | 111 | 11200 | f | 12400 | a | 13600 |
| В  | 8900 | q | 10100 | k   | 11300 | e | 12500 | P | 13700 |
| A  | 9000 | q | 10200 | k 1 | 11400 | d | 12600 | N | 13800 |
| 1  | 9100 | p | 10300 | li  | 11500 | d | 12700 | N | 13900 |
| 1  | 9200 | p | 10400 | i   | 11600 | d | 12800 | N | 14000 |
| 1  | 9300 | p | 10500 | h   | 11700 | c | 12900 | M | 14100 |

| - |                   | _   |                |      |                |        |                          |      |                |
|---|-------------------|-----|----------------|------|----------------|--------|--------------------------|------|----------------|
| H | 14200<br>14300    | p   | 17400<br>17500 | b    | 20200<br>20300 | u      | 23000<br>23100           | g    | 25800<br>25900 |
| H | 14400             | n   | 17600          | a    | 20400          | t      | 23200                    | f    | 26000          |
| G | 14500             | n   | 17700          | a    | 20500          | t      | 22300                    | f    | 26100          |
|   |                   |     | 17800          | P    | 20600          |        | 23400                    | e    | 26200          |
| G | 14600             | m   | 17900          | N    | 20700          | S r    | 23500                    | d    | 26300          |
| F | 14700             | 1   | 18000          | P    | 20800          |        | 23600                    | e    | 26400          |
| F | 14800             | m   | 18100          | N    | 20900          | S<br>r | 23700                    | d    | 26500          |
| F | 14900             |     |                | 1000 |                | -      |                          |      | 26600          |
| E | 15000             | k   | 18200          | M    | 21000          | P      | 23800                    | b c  | 26700          |
| D | 15100             | k   | 18300          | M    | 21100          | 1 9    | 23900                    |      | 26800          |
| E | 15200             | k   | 18400          | M    | 21200          | q      | 24000                    | C    |                |
| D | 15300             | i   | 18500          | H    | 21300          | P      | 24100                    | b    | 26900          |
| C | 15400             | i   | 18600          | H    | 21400          | n      | 24200                    | a    | 27000          |
| C | 15500             | h   | 18700          | G    | 21500          | n      | 24300                    | a    | 27100          |
| C | 15600             | h   | 18800          | G    | 21600          | n      | 24400                    | a    | 27200          |
| B | 15700             | h   | 18900          | F    | 21700          | m      | 24500                    | P    | 27300          |
| B | 15800             | g   | 19000          | F    | 21800          | m      | 24600                    | P    | 27400          |
| A | 15900             | g   | 19100          | D    | 21900          | 1      | 24700                    | N    | 27500          |
| A | 16000             | f   | 19200          | D    | 22000          | 111    | 24800                    | N    | 27600          |
| A | 16100             | f   | 19300          | D    | 22100          | 11     | 24900                    | N    | 27700          |
| u | 16200             | e   | 19400          | C    | 22200          | k      | 25000                    | M    | 27800          |
| t | 16300             | d   | 19500          | B    | 22300          | li     | 25100                    | H    | 27900          |
| u | 16400             | e   | 19600          | C    | 22400          | k      | 25200                    | M    | 28000          |
| t | 16500             | d   | 19700          | B    | 22500          | li     | 25300                    | H    | 28100          |
| 1 | 16600             |     | 19800          | A    | 22600          | h      | 25400                    | G    | 28200          |
| S |                   | C   | 19900          | A    | 22700          | h      | 25500                    | Ğ    | 28300          |
| r | 16700             | C   | 20000          | A    | 22800          | h      | 25600                    | G    | 28400          |
| S | 16800<br>16900    | b   | 20100          | u    | 22900          |        | 25700                    | 0    | 1)             |
| r | The second second | 0   | 20100          | u    | 22300          | g      | 20100                    |      | -              |
| q | 17000             | 110 |                | 10   |                |        |                          |      | 177            |
| q | 17100             |     |                |      |                | 40     |                          |      |                |
| q | 17200             |     |                |      |                |        |                          |      | 1              |
| P | 17300             |     |                | 1    |                |        | -                        |      |                |
| - |                   |     |                |      |                |        | The second second second | T. 2 |                |

<sup>1)</sup> Diese verbesserte Einweisungtasel ist barum nicht weiter fortgeset worden, weil nach dem Jahre 28400, damit die Nachtgleiche am 21. März erhalten werde, ein besonderes Schaltjahr eingeset werden muß, wodurch die Ordnung der Einweisungsbuchstaben in die aussührliche Tasel der Epakten nothwendig wieder geändert wird. Es ist nämlich auf Grund des Alphonsinischen Jahres von 365 Tagen 5 St. 49' 16" in je 134 Jahren Ein Julianischer Schalttag zu unterdrücken, was erst in 402 Jahren brei Tage beträgt. Wir lassen aber schon in je 400 Jahren, also jedesmal um 2 Jahre zu frühe, brei Schalttage weg, wodurch in 26800 Jahren eine Verfrühung von 134 Jahren eintritt, also ein ganzer Schalttag zu viel unterdrückt erscheint; benn aus der Proportion: 400: x = 2: 134, erhält man x = 26800. Nach Ablauf von 26800 Jahren nach der Kalenderverbesserung, also nach dem Jahre 28400 muß also ein der Gregorianischen Schalttordnung gemäß tressendes gemeines Jahr gegen ein Schaltlahr ausgetauscht werden.

Hiermit schließen wir die verbesserte Einweisungstafel in die ausführliche Tasel der Spakten, indem eine solche Sinweisung für alle künftige Zeiten eine volle Gewißheit doch nicht zu geben vermag, und es daher besser unsern späteren Nachkommen überlassen verbleibt, bei eintretender Abweichung der in den Berzeichenissen gegebenen Spakten von dem wirklichen Lause des Mondes die erforderliche Berbesserung vorzunehmen.

## XXVIII. Sauptftück.

Bon ben im Gregorianifden Ralender hinwegfallenden Schalttagen, und dem Gebrauche berfelben.

Das Julianische Jahr — das Jahr bes alten Kalenders — faßt 365 Tage und 6 Stunden in sich. In der Anwendung auf das bürgerliche Leben, welches nur Jahre nach ganzen Tagen zuläßt, folgen daher in diesem Kalender immer drei gemeine Jahre von 365 Tagen, und darauf ein Schaltjahr von 366 Tagen.

Da aber das Julianische Jahr, wie die Erfahrung gezeigt hat, zu groß ist, so blieb man bei Aufschreibung der Zeit nach Julianischem Kalender hinter der am himmel gegebenen Zeit zurück. Daher trasen jene Erscheinungen am himmel, welche zur nämlichen Zeit im Jahre wiederkehren sollten, allmählig früher und wieder früher ein. So war z. B. die Frühlingsnachtgleiche, welche zur Zeit des Concils zu Nicäa (325) am 21. März stattgehabt, zur Zeit der Kalenderverbesserung (1582) bis zum 11. März, also um 10 Tage vorgeschritten. Um diesen Fehler zu beseitigen, wurden bei Einführung des Gregorianischen Kalenders, wie schon erwähnt worden ist, 10 Tage aus der Zeitrechnung hinausgestossen, das nächstsolgende Säkularjahr 1600 aber auch im verbesserten Kalender als Schaltzahr beisbehalten. Jene 10 Tage wurden als eben so viele im Julianischen Kalender zu oft gesetze Schalttage aus der Rechnung beseitiget; daher sinden sich im Gregorianischen Kalender bis inclus. 1600 zehn hinweggesallene Schalttage.

Mit dem Jahre 1700 angefangen bleiben aber im Gregorianischen Kalender immer drei folgende Säkularjahre gemeine Jahre und das vierte ein Shalt jahr, wogegen im alten oder Julianischen Kalender alle Säkularjahre Shalt jahre sind. So oft daher nach dem Jahre 1600 vier folgende Säkularjahre eintreten, sind die drei ersten derselben im Gregorianischen Kalender gemeine Jahre, das vierte aber ist ein Shaltjahr. Die Jahre hingegen, welche sich zwischen den Säkularjahren ausdreiten, behalten in beiden Kalendern dieselben Schaltjahre bei, so daß also die Abweichung in Andringung der Schaltjahre nach dem Julisanischen und dem Gregorianischen Kalender nur die Säkularjahre berührt.

Um baher zu finden, wie viele Julianische Schalttage nach Ablauf des Jahres 1600 zu irgend einer Zeit im Gregorianischen Kalender ausgelassen worden sind, verfahre man also:

"Man subtrahire von der gegebenen (Säkular-) Jahrzahl die Zahl 1600, "und dividire die hiedurch erhaltene Zahl durch 400. Jede Einheit des "Quotienten deutet drei Schalttage, und jedes als etwaiger Rest "bleibende Hundert Einen Schalttag an, die sämmtlich im Gregori"anischen Kalender übergangen worden sind."

Aufgaben. Die Anzahl der nach der Einführung des verbesserten Kalenders wegfallenden Julianischen Schalttage für die Jahre 2700, 3800, 6600 und 9600 zu finden.

#### Auflöfungen.

2700 - 1600 = 1100.

1100:400=11:4=2 mit R=3.

Run ift 2 × 3 = 6. Siegu 3 addirt, gibt 9.

Die bis inclus. 2700 hinwegfallenden Schalttage sind also 9. Und zählt man die bei Sinführung des neuen Kalenders weggelassenen 10 Tage hinzu, so hat man im Ganzen 19 Tage.

Ferner: 3800 - 1600 = 2200.

2200:400=22:4=5 mit R=2.

5 × 3 = 15, und 15 + 2 = 17 Tage.

Bis 3800 fallen also 17 Tage aus. Nimmt man wieder die früher weggelassen 10 Tage hinzu, so erhält man im Ganzen 27 Tage.

Ferner: 6600 - 1600 = 5000.

5000:400=50:4=12 mit R=2.

12 × 3 = 36, und 36 + 2 = 38 Tage bis 6600.

Im Ganzen also 38 + 10 = 48 Tage.

Endlich: 9600 - 1600 = 8000.

8000:400=80:4=20. Und  $20\times 3=60$  Tage.

hiezu wieder 10 Tage, gibt im Ganzen 70 Tage.

Die Zahl der im Gregorianischen Kalender weggelassenen Schalttage zu wissen, ist unerläßliche Bedingung, um den Gregorianischen Sonntagsbuchstaben aus dem Sonntagsbuchstaben des Julianischen Kalenders zu sinden, und um eine nach dem Julianischen Kalender bezeichnete Zeit in Zeit nach dem Gresgorianischen Kalender zu verwandeln, und umgekehrt.

Jene Ableitung der Sonntagsbuchstaben verdient aber aus dem Grunde eine ganz besondere Rücksicht, weil die Julianischen Sonntagsbuchstaben für alle Zeiten ganz leicht aus dem bekannten Sonnencyklus entnommen werden können; die Gregorianischen dagegen wegen Weglassung mancher Schalttage manche Unbequemlichkeit bereiten. Dieser Sonnencyklus mit seinen für alle Zeiten angehörigen Sonntagsbuchstaben ist nämlich (Hauptst. XXI Seite 132 u. 133) folgender:

| GF GF    | 2         | 3 | 4       | 5       | 6        | 7      | 8       | 9       | 10 | 11      | 12       | 13        | 14  | 15        | 16      |
|----------|-----------|---|---------|---------|----------|--------|---------|---------|----|---------|----------|-----------|-----|-----------|---------|
|          | E         | D | C       | BA      | G        | F      | E       | DC      | B  | A       | G        | FE        | D   | C         | B       |
| 17<br>AG | 18<br>  F |   | 19<br>E | 20<br>D | 2<br>  C | 1<br>B | 22<br>A | 23<br>G |    | 24<br>F | 25<br>ED | 26<br>  C | 1 5 | 27  <br>B | 28<br>A |

Man findet aber nach Hauptstück XXII (pag. 137) die einem gegebenen Jahre Christi angehörige Zahl dieses Cyklus ganz leicht durch Rechnung dadurch, daß man die gegebene Jahrzahl um 9 vergrößert, und die hiedurch erhaltene Zahl durch 28 dividirt. Der verbleibende Divisionsrest gibt die gesuchte Zahl des Sonnencyklus; im Falle aber, daß die Division keinen Rest gibt, ist 28 selbst die Zahl des Cyklus in diesem Jahre.

Aus dem Julianischen Sonntagsbuchstaben findet man aber den Gregorianischen, indem man von jenem in der Reihe des Alphabetes (im Umfange jedoch nur der ersten sieben Buchstaben) um so viele Stellen fortschreitet, als viele Schalttage des alten Kalenders weggelassen worden sind, wobei man nach durch lausener Reihe immer wieder zu A zurücksehrt.

So entsprechen in der Zeit von 1582, nach Einführung des neuen Kalenders, bis inclus. 1699, wo die Zahl der weggelaffenen Schalttage 10=7+3 beträgt,

den Julianischen: A; B; C; D; E; F; G. die Gregorianischen: D; E; F; G; A; B; C.

Bom Jahre 1700 bis 1799 wird:

Julianisch: A; B; C; D; E; F; G. Gregorianisch: E; F; G; A; B; C; D.

Vom Jahre 1800 bis 1899:

Julianisch: A; B; C; D; E; F; G. Gregorianisch: F; G; A; B; C; D; E.

Bom Jahre 1900 bis 2099:

Julianisch: A; B; C; D; E; F; G. Gregorianisch: G; A; B; C; D; E; F.

Mit dem Jahre 2100 endlich treffen nach dem Julianischen Schalttage die Sonntagsbuchstaben der beiden Kalender zusammen, und ist daher

pon 2100 bis 2199:

Julianisch: A; B; C; D; E; F; G. Gregorianisch: A; B; C; D; E; F; G.

Umgekehrt findet man aus dem Gregorianischen Sonntagsbuchstaben den Julianischen, indem man im Alphabet so viele Stellen rückwärts schreitet, als viele Schalttage ausgelassen worden sind. Dieses Rückwärtsschreiten läßt sich jedoch durch ein Borwärtsschreiten ersehen, indem man statt jener Zahl der unterlassenen Schalttage die Ergänzungszahl derselben auf die Zahl sieben benützt. So gelangt man z. B. vom Gregorianischen D zum Julianischen A rückwärts schreitend über drei Stusen: C, B, A; oder vorwärts über vier Stusen: E, F, G, A.

Einige Beispiele mögen die Sache noch mehr beleuchten.

Wie heißen die Gregorianischen Sonntagsbuchstaben in den Jahren: 2269; 2441; 3037; 3800; 4872?

Bur Beantwortung dieser Frage suchen wir zuerst den Sonnenchklus des gegebenen Jahres, und aus diesem den Julianischen Sonntagsbuchstaben desselben. Dann suchen wir die Zahl der im Gregorianischen Kalender hinausgefallenen Schalttage, und stossen aus dieser Zahl, so oft es angeht, das in ihr enthaltene "Sieben" hinaus. Der hiebei bleibende Zahlenrest sagt uns dann, wie viele Schritte wir vom gefundenen Julianischen Sonntagsbuchstaben im Alphabet vorwärts thun müssen, um den entsprechenden Gregorianischen Sonntagsbuchstaben zu erhalten.

2269+9=2278. Aber 2278:28=81 mit R=10. Der Sonnenschflus des Jahres 2269 ist also 10, daher der Julianische Sonntagsbuchstabe desselben B, wie oben zu sehen.

Nun findet man: 2200-1600=600. Es ist 600:400=6:4=1 mit R=2; und  $1\times 3+2=3+2=5$ . Die Zahl der im Gregorisanischen Kalender ausgefallenen Schalttage beträgt also mit Einrechnung jener 10 Tage, welche bei Einführung des Gregorianischen Kalenders entsernt worden sind, 15 Tage  $=(2\times 7+1)$  Tage. Man erhält daher den Gregorianischen Sonntagsbuchstaben, indem man vom Julianischen B um Einen Buchstaben vorwärts schreitet, also C nimmt. Das gegebene Jahr 2269 hat also (bei Julian. B) den Gregorianischen Sonntagsbuchstaben C.

Ferner: Im Jahre 2441 ist ber Sonnenchklus 14, und daher ber Ju-Lianische Sonntagsbuchstabe D.

2400-1600=800; 800:400=2, und  $2\times 3=6$ . Man erhält baher  $6+10=16=2\times 7+2$  ausgefallene Schalttage im Gregorianischen Kalender, daher gelangt man vom Julianischen D über zwei Stusen im Alphabet zum Gregorianischen Sonntagsbuchstaben F.

Die Sonntagsbuchstaben für das Jahr 2441 sind also: Julianisch D; Gregorianisch F.

Im Jahre 3037 ist der Sonnenchklus 22, daher ber Julianische Sonntagsbuchstabe A.

Die Zahl der ausgefallenen Schalttage findet man  $21=3\times 7$ . Mithin ift der Gregorianische Sonntagsbuchstabe auch A.

Ferner ist im Jahre 3800 der Sonnenchklus 1, daher in diesem Schaltjahr der Julianische Sonntagsbuchstabe GF, wovon G bis inclus. 24. Februar gilt, dann F eintritt.

Die Zahl der im Gregorianischen Kalender ausgesallenen Schalttage ist  $27 = 3 \times 7 + 6$ . Man hat also vom Julianischen Sonntagsbuchstaben F um 6 Stusen im Alphabet vorzuschreiten, und gelangt daher zu E als dem Gregorianischen Sonntagsbuchstaben für 3800°).

Endlich im Jahre 4872 ist der Sonnenchklus 9, daher sind die Julianisschen Sonntagsbuchstaben DC.

Die Zahl ber ausgefallenen Schalttage beträgt  $34 = 4 \times 7 + 6$ . Man gelangt baher, vom Julianischen D ausgehend, über sechs Stufen (E, F, G, A, B, C) zu den Gregorianischen Sonntagsbuchstaben CB.

Nach dieser Einweisung in die Anwendung der im Gregorianischen Kaslender übergangenen Schalttage bleibt noch auf diese Schalttage zur Lösung der Aufgabe Rücksicht zu nehmen, wie man vermittelst derselben eine gegebene Zeit Julianischen Kalenders in Gregorianische Zeit übertragen könne, und umgekehrt. Dieser Umwandlung sei das folgende Hauptstück gewidmet.

<sup>1)</sup> Da bie Bahl ber ausgefallenen Schalttage ben Schalttag bes Jahres 3800 in fich begreift, so muß man, um über sechs Stufen richtig vom Julian. Sonntagsbuchstaben zum Gregor. zu gelangen von bem gewechselten Buchstaben F ausgehen, also G. A. B. C. D. E.

### XIII. Sauptstück.

Wie man ans einer nach dem Julianischen Kalender gegebenen Zeit die ihr entsprechende Gregorianische Zeit ableiten könne, und nugekehrt.

So oft der Julianische Kalender ein Schaltjahr setzt und daher einen 29. Februar anschreibt, der Gregorianische aber ein gemeines Jahr braucht und daher den Monat Februar mit dem 28. Tage schließt, eben so oft bleibt der Julianische Kalender in Aufschreibung der Zeit um Einen Tag hinter dem neuen Kalender zurück.

Dieses Zurückbleiben der Julianischen Zeitrechnung hinter der Gregorisanischen oder dieses Borausschreiten des Gregorianischen Kalenders vor dem Julianischen wurde dei Einführung des neuen Kalenders im Jahre 1582 als eine Thatsache zum ersten Mal, und zwar dadurch zur Anschauung gebracht, daß man im neuen Kalender nach dem 4. Oktober (unter Weglassung von 10 Tagen) 15. Oktober schrieb. Dieser Unterschied von 10 Tagen vergrößert sich mit jedem folgenden Säkularjahre, welches ein Gregorianisches gemeines Jahr bleibt, um Einen Tag. Daher ging derselbe mit dem Jahre 1700 (das Jahr 1600 wurde nämlich als Schaltjahr beibehalten) in 11 Tage, mit dem Jahre 1800 in 12 Tage über, und wird mit dem Jahre 1900 auf 13 Tage anwachsen.

Burde aber diese Beränderung in dem Verhalten der beiden Kalender nach allgemeinem Gebrauche auch jedesmal an ein Säkularjahr geheftet, so darf man dabei nicht übersehen, daß dieselbe erst nach dem Julianischen Schalttage, namentlich mit dem 29. Februar Julianischen Kalenders wirklich eintritt. Denn denkt man sich den Gregorianischen Kalender bis zum Ansange des dritten Jahrhunderts zurück erweitert, zu welcher Zeit die beiden Kalender in Ausscheidung der Tage zusammengetroffen hätten, so ist für sich kar, daß diese Uebereinstimmung in dem Jahre 300, welches im Julianischen Kalender ein Schaltjahr, im Gresgorianischen aber ein gemeines Jahr war, in den Monaten Januar und Februar noch sortbestehen mußte, indem eine Ursache zur Abweichung noch nicht gegeben war. Erst mit dem 29. Februar Julianisch trat der 1. März Gresgorianisch ein, und die beiden Kalender liesen nun so fort:

Julianisch. März: 1, 2, 3, 4, 5 . . . Gregor. März: 2, 3, 4, 5, 6 . .

Diese Ordnung mußte, da das Jahr 400 ein den beiden Kalendern gemeinschaftliches Schaltjahr war, dis zum Jahre 500 bestehen, und zwar in diesem Säkularjahre wieder dis zum 29. Februar Julian. Kalenders, mit welchem Tage der 2. März Gregor. eintrat. Daher wurde:

Julianisch. Februar: 26, 27, 28, 29, Mrz. 1, 2, 3 . . . . . . Gregor. Februar: 27, 28, Mrz. 1, 2, 3 , 4, 5 . . . . .

Auf dieselbe Weise rudt in einem jeden jener Sätularjahre, welche im neuen Ralender gemeine Jahre verbleiben, mit dem 29. Februar alten Styls der Gregor. Kalender in Aufschreibung der Zeit dem Julianischen wieder um Einen Tag weiter poraus.

Bei Ginführung bes verbefferten Ralenders im Jahre 1582 wurden bie Julian und Gregor. Zeitrechnungen in folgende Stellung gebracht:

Das Jahr 1700, welches im alten Kalender um 10 Tage später, als im neuen begann, war das erste Sätularjahr, welches nach Einführung des neuen Kalenders ein Gregor. gemeines Jahr blieb. Am Anfange dieses Jahres hatte man noch den Unterschied von 10 Tagen, um welche der Gregor. Kalender dem Julianischen voraus war. Mit dem 29. Februar Julianisch trat aber folgende Ordnung ein:

Inlianisch. Februar: 17, 18, 19, 20 4 . . . . 28, 29; Mrz. 1, 2 . . . . Gregor. Februar: 27, 28; Mrz. 1, 2 2 . . . . 10, 11, 12, 13 . . . .

Da jeder im Gregorianisch en Kalender weggelassene Schalttag den Unterschied zwischen einem Datum des alten und des neuen Styles um Sinen Tag vergrößert, so erhält man (vorbehaltlich einer besondern Rücksicht auf die Monate Januar und Februar jener Sätularjahre, in welchen der Gregorianische Kalender den Schalttag ausläßt) aus einem gegebenen Tage des alten Kalenders den entsprechenden Tag des neuen, indem man zu jenem die Zahl der dis dahin ausgefallenen Schalttage addirt. Und umgesehrt erhält man aus einem gegebenen Tage des neuen Styles den entsprechenden Tag des alten Styles, indem man von jenem die Jahl der umgangenen Schalttage subtrabirt.

So erhält man 3. B. von Einführung des Gregorianischen Kalenders bis zum Jahre 1700, da 10 die Zahl der weggelassenen Schalttage war:

- ( Alten Styles: 3. Apr.; 17. Mai; 25. Juni; 28. Oft. u. f. f. l Reuen Styles: 13. Apr.; 27. Mai; 5. Juli; 7. Nov. u. f. f.
- Neuen Styles: 22. Mrz.; 5. Apr.; 18. Juni; 3. Oft. u. f. f. Mtten Styles: 12. Mrz.; 26. Mrz.; 8. Juni; 23. Spt. u. f. f.

<sup>1)</sup> Der Uebergang von 10 zu 11 Tagen wirb, wie man fieht, durch ben 29. Februar a. St. vermittelt. Abbirt man nämlich jum 29. Februar nochmal die bieherige Differenz 10, so erhält man 39 Tage. Nimmt man nun von bieser Bahl ben ganzen Gregor. Februar mit 28 Tagen hinweg, so erhält man ben 11. März.

Ferner: Bom Jahre 1700 bis 1800 erhalt man, wegen 11 übergangener Schalttage:

```
17. Mai;
                              25. Juli ;
                                            20. Dit.:
Witen Stoles:
                                                        26. Nov. u. f. f.
Neuen Stoles:
                  28. Mai:
                                5. Augst.;
                                            31. Oft.;
                                                         7. Dec. u. f. f.
                                           10. Juni; 6. Dec. u. s. f. f. 30. Mai; 25. Nov. u. s. f. f.
Neuen Stoles:
                  15. 2Ipr.:
                                7. Mai:
Alten Styles:
                               26. Apr.;
                   4. Apr.:
```

- Ferner: Bom Jahre 1800 bis 1900 erhält man, da 12 Schalttage umsgangen find:

```
20. Juli u. s. f.
Miten Styles:
                 1. Mrg.;
                            18. Mai;
                                       20. Juni;
Neuen Stoles:
                13. Mrg.;
                            30. Mai;
                                       2. Juli :
                                                   1. Augit. u. s. f.
 Renen Stoles: 17. Apr.: 6. Mai:
                                        8. Juni:
                                                  4. Nov. u. s. f.
Alben Styles:
                 5. Apr.; 24. Apr.;
                                      27. Mai ;
                                                  23. Dit. u. s. f.
```

Endlich vom Jahre 1900 bis 2100, wo 13 Schalttage weggefallen find:

```
Miten Stoles:
                 13. Mtz.;
                            25. Mai:
                                       21. Juni;
                                                   19. Nov. u. f. f.
Neuen Styles:
                 26. Mrz.;
                             7. Juni;
                                        4. Juli :
                                                    2. Dec. u. f. f.
                             5. Mai :
                                        17. Suli:
 Meuen Giples :
                 13. Apr. :
                                                    3. Dec. u. f. f.
Alten Styles: 31. Mrz.;
                            22. Apr.;
                                        4. Juli;
                                                   20. Nov. u. s. f.
```

Bei dieser Ableitung der Tage des Einen Kalenders aus den gegebenen Tagen des andern sind jedoch jene Säkularjahre, welche im Gregorianischen Kaslender gemeine Jahre verhleiben, besonders zu berückschigen, namentlich in den ersten zwei Monaten dis einschließlich des Julianischen 29. Februar, welcher Tag erst den disherigen Unterschied zwischen der Zeit des alten und des neuen Kalenders wieder vergrößert. Obgleich nämlich das Wachsen des Unterschiedes zwischen den beiden Kalendern an lauter Säkularjahre geknüpft ist, so trifft dasselbe doch nicht mit dem Anfange eines solchen Jahres, sondern erst mit dem Julian. 29. Februar ein. Daher bleibt in einem solchen Säkularjahre, in welchem jener Unterschied zwischen den besten Kalendern sich vergrößert, det vor dem Anfange desselben ge wesene Unterschied auch noch im Januar und Februar Julianischen Kaslenders bestehen.

Man erhält daher z. B. im Jahre 1900, in welchem der Unterschied der beiden Kasender auf 13 Tage erwächst:

```
Miten Styles: 1. Jan.; 4. Febr.; 28. Febr.; 29. Febr.; 1. Mrz. u. s. f. Neuen Styles: 13. Jan.; 16. Febr.; 12. Mrz.; 13. Mrz.; 14. Mrz. u. s. f. Neuen Styles: 17. Jan.; 23. Hebr.; 12. Mrz.; 13. Mrz.; 16. Mrz. u. s. f. Alten Styles: 5. Jan.; 11. Febr.; 28. Febr.; 29. Febr.; 3. Mrz. u. s. f.
```

<sup>1)</sup> Diefer 13. Mrg. leitet fich aus bem 29. Febr. Inlian. fo ab: 29 + 12 = 41 Tage vom Februar aus. Rimmt man hievon ben Gregor. Febr. hinweg, fo erhalt man: 41 - 28 = 13 Tage im Marg.

In berselben Zeitausbehnung aber, in welcher beim Uebergange von einem Datum des alten Kalenders auf den entsprechenden Tag neuen Styles noch die alte Differenz zu addiren ist, muß nothwendig beim Uebergange von einem Tage n. St. zum entsprechenden Tage a. St. noch dieselbe alte Differenz von dem Gregor. Tage subtrahirt werden. Dieses ist namentlich der Fall in den zwei Monaten Januar und Februar, und nach dem Februar noch dis zu jenem Gregor. Tage, welcher vom letzen Tage des Gregor. Februar so weit entsernt ist, als viele Tage der neu eintretende Unterschied beträgt. Nach diesem Tage aber tritt die größere Differenz in Anwendung. Wir verweisen hiermit auf das oben angesührte Säkularjahr 1900, in welchem die Differenz 13 eintritt. Wir sehen da, daß der dreizehnte Tag nach dem Gregor. Februar, nämlich der 13, März dem 29. Februar Julian. St. entspricht, und daß nach diesem Tage die größere Differenz von 13 Tagen in Anwendung tritt.

Man erhält baher im Jahre 4700, in welchem der neue Kalender bem alten um 34 Tage voraustommt:

```
| Alten Styles: 1. Januar; 20. Febr.; 29. Febr.; 1. Mrz. u. f. f. | Neuen Styles: 3. Febr. ; 25. Mrz.; 3. Apr.; 4. Apr. u. f. f.
```

Neuen Styles: 30. Januar; 27. Febr.; 8. Juli; 17. Rov. u. f. f. Alten Styles: 28. Decbr.; 25. Jan.; 4. Juni; 14. Ott. u. f. f.

Da das hin= und herrechnen von Julianischen und Gregorianischen Tagen gar leicht zu Jrrungen leiten kann, so wollen wir die Behandlung der letztgegebenen Beispiele vorführen, wornach sich die Behandlung aller vorausgegangenen, und der etwa noch nachfolgenden Beispiele gestaltet.

Um im Jahre 4700 aus dem 1. Januar a. St. den 3. Februar n. St. zu erlangen, setzen wir:

1. Januar + 33 Tage = 34. Januar. Zieht man hievon den ganzen Januar zu 31 Tagen hinweg, so verbleiben 8 Tage des Februar.

Ferner: 20. Februar + 33 Tage = 53. Februar. Hievon 28 Tage hinweg, verbleiben 25 Tage für den März.

Dann: 29. Februar + 33 Tage = 62. Februar. Hievon 28 Tage hinweg, verbleiben 34 Tage nach dem Februar. Rimmt man von diesen den Monat März mit 31 Tagen hinweg, so verbleiben 3 Tage des April.

Endlich: 1. März + 34 Tage = 35. März, Ab hievon 31 Tage, so verbleiben 4 Tage des April.

Um umgekehrt aus den gegebenen Tagen des n. St. die entsprechenden Tage nach a. St. zu finden, sehen wir, um ansangs die 33 Tage abziehen zu können,

zu den 30 Tagen des Januar die 31 Tage des vorausgegangenen December hinzu, so erhalten wir:

 $30 \, \text{Tage} + 31 \, \text{Tage} \, \text{December} = 61. \, \text{December}.$  Nimmt man hievon  $33 \, \text{Tage}$ hinweg, so verbleiben  $28. \, \text{December}.$ 

Ferner: 27 Tage + 31 Tage Januar = 58. Januar. Hievon ab 33 Tage, so verbleiben 25. Januar.

Wieber: 8 Tage + 30 Tage Juni = 38 Tage Juni. Hievon ab 34 Tage, verbleiben 4 Tage Juni.

Endlich: 17 Tage + 31 Tage Oktober = 48. Oktober. Zieht man hievon 34 Tage ab, so verbleiben 14 Tage Oktober.

In dem Jahre 7750 findet der im vorausgegangenen Säkularjahre 7700 eingetretene Unterschied von 56 Tagen ftatt. Man erhält daher in diesem Jahre:

1 Alten Styles: 4. Januar; 23. Febr.; 13. Juni u. f. f. Reuen Styles: 1. März; 20. Apr.; 8. Augst. u. f. f.

Man erhält nämlich 4 Tage Januar + 56 Tage = 60. Januar. 60 — 31 = 29. Februar. Und 29. Februar — 28 Tage = 1. März.

Dann: 23. Februar + 56 Tage = 79. Februar. Und 79 — 28 = 51. März; ferner 51 — 31 = 20. April.

Endlich: 13. Juni + 56 Tage = 69. Juni.

69. Juni — 30 Tage = 39. Juli; bann 39. Juli — 31 Tage = 8. August.

| Nenen Styles: 4. Januar ; 28. Febr.; 13. Juni. | Alten Styles: 9. Nov. Borjahr; 29. Dec. ; 18. April.

Man erhält nämlich: 4 Tage Januar + 31 Tage December + 30 Tage November = 65 Tage November. Aber 65 - 56 = 9. November.

Ebenso: 23 Tage Februar + 31 Tage Januar + 31 Tage December = 85 Tage December. Aber 85 - 56 = 29. December.

Endlich: 13 Tage Juni + 31 Tage Mai + 30 Tage April = 74. April. 74 — 56 = 18. April.

### III. Sauptstück.

Ertlärung ber alten und ber neuen Ofiertafel. (Siehe biefe Tafeln im erften Theile pag. 85 u. 86).

Die Elemente, aus welchen fich die Zeit des driftlichen Ofterfestes bestimmt, find:

im alten Kalender die goldenen Zahlen und die diesem Kalender angehörigen Sonntagsbuchstaben;

im neuen Ralen ber bagegen die Epakten und gleichfalls die Sonntags: buchftaben bes neuen Ralenders.

Wie im neuen Kalender die gebräuchliche Spatte eines jeden Jahres an allen Stellen, welche sie einnimmt, die kirchlichen Reumonde anzeigt, eben so zeigt im alten Kalender die goldene Zahl des Jahres diese Neumonde an.

Jener Neumond aber, welcher an Einem der Tage vom 8. März bis 5. April eines Jahres sich vorsindet, möge er durch die goldene Zahl im alten, oder durch die Spakte im neuen Kalender bezeichnet sein, ist der Ofterneumond dieses Jahres und für den betreffenden Kalender. Zählt man, vom Osterneumonde ansfangend, 14 Tage vorwärts im Kalender, so hat man den Ostervollmond erreicht; und wird von diesem wieder vorgeschritten, bis man im Kalender zu jenem Tagesbuchstaben kommt, welcher der Sonntagsbuchstabe des Jahres ist, so hat man den Tag des Ostersestes erreicht.

Man hat aber jene Osterelemente in eigenen Tabellen zusammengestellt, und so angeordnet, daß bei jedem in einem Jahre eintretenden Baare derselben die Zeit des Ostersestes und der von Ostern abhängigen Feste sichtbar werde. Gine solche Zusammenstellung führt den Namen "Ostertafel". Je nachdem aber die Zeit des Ostersestes nach dem alten, oder nach dem neuen Kalender gesucht werden soll, unterscheidet man eine alte Ostertafel und eine neue Ostertafel.

Die alte Oftertafel, welche an der oben citirten Stelle im ersten Theile dieser Schrift vorgeführt ift, enthält in der ersten Perpentikularspalte die gols benen Zahlen, und in der zweiten, zu dieser parallelen Spalte die Spakten, welche den goldenen Zahlen des alten Kalenders entsprechen, wenn man sie in den alten Kalender zurücksührt. Diese Spakten sind die nämlichen, welche in der ausführlichen Tasel der Spakten neben dem Sinweisungsbuchstaben P getroffen werden. Wegen dieser in die alte Oftertasel eingetragenen Spakten führt diese Oftertasel den Namen "umgestaltete Oftertasel", auch "verbesserte Oftertasel".

Rum Berftanbniffe biefer Oftertafel feben wir vorerst von ber Spalte ber Epatten ganglich binweg, und faffen nur die Spalte ber golbenen Rablen und bie hinter den Epakten folgende Spalte der Sountagsbuchstaben in's Auge. Anordnung bieser Ofterelemente — nämlich ber goldenen Rahlen und ber Sonntagsbuchstaben — ist in dieser Ostertafel so getroffen, daß die Osterfeste vom 22. März angefangen bis zum 25. April in natürlicher Ordnung ber Zahlen erscheinen, wie in ber Spalte "Oftertag" ju seben ift. Jebe ber 19 golbenen Rablen tann mit einem jeden ber fieben Sonntagsbuchstaben gusammen= treffen. Dieses Ausammentreffen ift fo geordnet, bag nach ber golbenen Rabl jene sieben Sonntagsbuchstaben, welche an ber ersten Stelle unterhalb ber golbenen Rabl anfangend getroffen werben, jene fieben Oftertage bezeichnen, welche im Berlaufe diefer golbenen Rabl ftattfinden können. So treffen, wenn 16 bie golbene Babl ift, bei ben folgenden Sonntagsbuchstaben d, e, f, g, A, b, c bie Oftern beziehungsweise am 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. Marz. Ift 5 die golbene Babl, so ift für die angeborigen Sonntagsbuchstaben e, f, g, A, b, c, d bas bezügliche Ofterfest am 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. Marz. Gben fo trifft bei ber goldenen Bahl 13' und ben ihr angehörigen Sonntagsbuchkaben g, A, b, c, d, e, f bas Ofterfest beziehungsweise am 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. Marz ein u. s. w.

In jedem Schaltjahr aber ist das Ostersest nach dem zweiten Sonntag &buchstaben zu nehmen, indem dieser nach dem Schalttage in Anwendung tritt
und für das ganze Jahr im Gebrauche bleibt. Erscheint aber hiebei auf der Linie,
welche das Ostersest ausweiset, der Sonntag Septuagesima oder der Aschemittwoch
vor dem 1. März, also im Januar oder Februar, so ist das Datum dieses
Tages um Eins größer zu nehmen, als es auf der genannten Linie des Ostersestes getroffen wird. Der Ernnd hiefür liegt darin, well um diese Zeit noch der
erste Sonntagsbuchstabe im Gebranche ist.

Einige Beispiele mögen die Auffindung des Ofterfestes nach dieser Ostertafel erläutern.

Im Jahre 1850 war die goldene Zahl 8, und der (Julianische) Sonntagsbuchstabe A. Geht man daher in der alten Oftertafel von der goldenen Zahl 8 über auf den unterhalb derselben vorkommenden Sonntagsbuchstaben A, so sindet man das Julianische Ofterfest am 23. April, und alle übrigen von Oftern abhängigen sestlichen Tage auf derselben Linie, auf welcher das Ostersest steht, nämlich Septuagesima am 19. Februar, den Aschemittwoch am 8. März, Chr. himmelsfahrt am 1. Juni, das Ksingstsest am 22. Juni.

Im Jahre 1874 kommt die goldene gahl 13 und der Julianische Sonntagsbuchstate f. Geht man daher in der alten Oftertafel von der goldenen Rahl 13 auf den unterhalb ihr vorkommenden Sountagsbuchstaken f über, so findet man in der Linie desselben das Osterfest (Julian. Kalenders) am 31. März u. s. w.

Im Jahre 1864 war die goldene Zahl 3 und der Jul. Sonntagsbuchstabe ed. Man findet daher auf der Linie des unterhalb der goldenen Zahl 3 vorkommenden Sonntagsbuchstaben d das (Julian.) Ofterfest am 19. April. Der Sonntag Septuagesima aber ist am 16. Februar, der Aschemittwoch am 4. März gewesen.

Im Jahre 1868 endlich ist die goldene Zahl 7 und die Jul. Sonntagsbuchstaben sind gf. Geht man nun von der goldenen Zahl 7 hinüber in die Reihe der Sonntagsbuchstaben zu dem unterhalb dieser Zahl vorkommenden f, so sindet man das Julian. Ostersest am 31. März; Septuagesima aber sindet am 28. Januar und der Aschermittwoch am 14. Februar statt.

Aus dieser alten Ostertasel wird auch das Ostersest Gregorianischen Kaslenders gefunden, indem man von der in einem gegebenen Jahre gebräuchlichen Gregor. Epakte in dieser Tasel zu dem unterhalb derselben vorkommenden Sonntagsbuchstaden übergeht. So war im Jahre 1861 die (Gregorianische) Epakte XVIII, und der Sonntagsbuchstade f. Unterhalb dieser Epakte sindet man bei f das Ostersest am 31. März. — Im Jahre 1864 war die Epakte XXII, und die Sonntagsbuchstaden cb. Unterhalb der Epakte XXII sindet man in der Reihe des Sonntagsbuchstaden b das Ostersest am 27. März; Septuagesima aber trifft am 24. Januar, der Aschermittwoch am 10. Februar statt.

Man sieht hieraus, daß sich die alte verbesserte Ostertafel auch statt der neuen Ostertafel theilweise gebrauchen läßt; alle Spakten jedoch kommen in derselben nicht vor.

Die neue verbesserte Ostertafel, deren Osterelemente die Epakten und die Sonntagsbuchstaben sind, stellt in der ersten Perpendikularspalte die sieden Sonntagsbuchstaden in der Ordnung vor: D, E, F, G, A, B, C. Da jeder der Sonntagsbuchstaden mit einer jeden der dreißig Epaktalzahlen zusammentressen kann, so sehen wir in dieser Ostertasel neben jedem dieser Buchstaden in einer ausgedehnten Spalte die sämmtlichen Epakten verzeichnet, so jedoch, daß jene Epakten, welche mit demselben Sonntagsbuchstaden den nämlichen Tag als Ostern geben, je in Einer Zeile angebracht sind. So sehen wir neben D in der ersten Linie sür die Epakten nur die Sine Epakte XXIII, weil das Ostersest am 22. März nur unter der Sinen Bedingung statthat, daß neben dem Sonntagsbuchstaden D die Epakte XXIII bestehe. In der zweiten Linie neben D tressen wir aber sieben Spakten, nämlich XXII, XXI, XX, XIX, XVIII, XVII, XVI, weil bei jeder derselben, wenn sie mit dem Sonntagsbuchstaden D auftritt, der Ostertag auf den 29. März fällt. Sehen so tressen verben demselben Sonntagsbuchstaden D für wieder sieben solgende und serner sieben Spakten die bezüglichen

Oftertage auf den 5. und 12. April; endlich für die noch folgenden Spatten trifft Oftern am 19. April ein.

Um in diese bequeme Anordnung eine ganz klare Einsicht zu gewinnen, suchen wir einige dieser Ofterelemente im Kalender auf. So gibt die genannte Spakte XXIII den Ofterneumond am 8. März, daher den Oftervollmond am 21. März an, welchem Tage der Buchstabe c gehört. Ist nun gleichzeitig der Sonntagsbuchstabe D, so ist gleich der nach dem 21. März folgende Tag, also der 22. März der Ofterzag. — Bei den solgenden sieben Spakten von XXII abwärts bis XVI, sinden wir im Kalender die Ofterneumonde an den Tagen des März: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, solglich die Ostervollmonde an den Tagen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 desselben Monates. Jeder dieser sieben Ostervollmonde zieht aber denselben Tag, nämlich den 29. März als Ostertag nach sich, weil es nämlich von jedem Ostervollmonde, welcher um Sinen Tag später im Kalender erscheint, auch um Sinen Tag weniger weit ist, bis man zu demselben Sonntagsbuchstaben gelangt.

Auffallend dürfte es erscheinen, daß neben dem Sonntagsbuchstaben D die fünste Spakkenreihe neun Spakken enthält, von denen jede denselben Oftertag, nämlich den 19. April gibt. Die Ursache dieser Erscheinung in dem neuen Kalender liegt aber darin, weil im Monate April die Spakke 25 mit XXVI, so auch die Spakke XXIV mit XXV dieselbe Stelle einnimmt. Das nämliche gilt auch theilsweise in der fünsten Spakkenreihe neben dem Sonntagsbuchstaben E, und in der vierten neben C.

Bas von jenem Theile der neuen Ostertafel gesagt worden ist, welcher den Sonntagsbuchstaden D in sich einschließt, dasselbe gilt auch von jedem andern Theile dieser Tasel. Daß aber die Spalte der Sonntagsbuchstaden mit D eröffnet wird, und nach E, F, G, A, B, C fortschreitet, ist eigentlich Sache der freien Bahl, woraus jedoch jene Ordnung in Angabe des Ostertages hervorgeht, die jedem Leser in der Ostertasel willsommen sein mag.

Die Anwendung dieser Tasel zur Aussindung des Oftertages und der von Oftern abhängigen Feste ist beim ersten Anblicke von selbst klar. Kennt man nämslich den Sonntagsbuchstaden eines gegebenen Jahres und die Spakte dessselben, so schreite man in der Gegend dieses Sonntagsbuchstaden zu jener Linie, in welcher die Spakte des Jahres steht, so trifft man in dieser Linie sowohl Oftern, als alle übrigen, von Ostern abhängigen Feste dieses Jahres. So war im Jahre 1865 der Sonntagsbuchstade A, und die Spakte III. In der Ostertasel sinden wir aber neden A in jener Zeile, welche die Spakte III enthält, den Ostertag am 16. April u. s. w. Im Jahre 1866, dessen Sountagsbuchstade G, und Spakte XIV ist, trifft man neden G in der Linie, auf welcher XIV liegt, Ostern am I. April n. s. w.

Für Ansstudung des Ostersestes in einem Schaltzahre gilt das nämliche, was bei Erklärung der alten Ostertasel gesagt worden ist. Das Ostersest ist sür jedes Schaltzahr nach dem zweiten Sonntagsbuchstaden zu bestimmen. Tressen aber Septuagesima, oder Aschermittwoch in der Tasel vor dem 1. März, so ist die Zahl eines jeden dieser Tage um Sins größer zu nehmen. So waren im Jahre 1860 die Sonntagsbuchstaden AG, die Spatte VII. Neben G sindet man in der Zeile, welche die Spatte VII enthält, das Ostersest am 8. April; Septuagesima aber ist am 5. Februar, der Aschermittwoch am 22. Februar. Im Jahre 1876 sind BA die Sonntagsbuchstaden, die Spatte ist IV. Neben A sinden wir in der Zeile, welche IV enthält, Ostern am 16. April, den Aschermittwoch am 1. März, aber Septuagesima ist am 13. Februar.

#### Auffindung ber Chatten bom Jahre bes

| Ine ausfuhrlichen<br>Jahre eines jeden<br>Jahrhunderts. | 0      | 1      | 2          | 3      | 4      | 5      | 6      | 7          | 8     |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|
| 끝수품                                                     | 19     | 20     | 21         | 22     | 28     | 24     | 25     | 26         | 27    |
|                                                         | 38     | 39     | 40         | 41     | 42     | 43     | 44     | 45         | 46    |
|                                                         | 57     | 58     | 59         | .60    | 61     | 62     | 63     | 64         | 65    |
| - కైట్                                                  | 76     | 77     | 78         | 79     | 80     | 81     | 82     | 83         | 84    |
| તે જ                                                    | 95     | 96     | 97         | 98     | 99     |        |        |            |       |
| 1600                                                    | xv     | XXVI   | VII        | XVIII  | XXIX   | X      | XXI    | п          | XIII  |
| 1700                                                    | IX     | XX     | I          | XII    | XXIII  | īv     | XV     | XXVI       | VII   |
| 1800                                                    | IV     | XV     | XXVI       | VII    | XVIII  |        | XI     | XXII       | III   |
| 1900                                                    | XXIX   | X      | XXI        | п      | XIII   | XXIV   | V      | XVI        | XXVII |
| 2000                                                    | XXIV   | V      | ·XVI       | XXVII  | VIII   | XIX    | *      | XI         | XXII  |
| 2100                                                    | XIX    |        | XI         | XXII   | III    | XIV    | 25     | 17         | XVII  |
| 2200                                                    | XIII   | XXIV   | V          | XVI    | XXVIII | IX     | XX     | I          | XII   |
| 2300                                                    | VIII   | XIX    | *          | XI     | XXII   | III    | XIV    | XXV        | VI    |
| 2400                                                    | IV     | XV     | XXVI       | VII    | XVIII  | XXIX   | X      | XXI        | II    |
| 2500                                                    | XXVIII | IX     | XX         | I      | XII    | XXIII  | IV .   | XV         | XXVI  |
| 2600                                                    | XXII   | III    | XIV        | XXVI   | VII    | XVIII  | XXIX   | X          | XXI   |
| 2700                                                    | XVIII  | XXIX   | <b>X</b> . | XXI    | N      | XIII   | XXIV   | ν .        | XAI   |
| 2800                                                    | XIII   | XXIV   | V          | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX    |            | XI    |
| 2900                                                    | VII    | XVIII  | XXIX       | X      | XXI    | II     | XIII   | XXV        | ·VI   |
| 3000                                                    | 11     | XIII   | XXV        | VI     | XVII   | XXVIII | IX     | XX_        | 1     |
| 3100                                                    | XXVII  | VIII   | XIX        |        | XI     | XXII   | Ш      | XIV        | 25    |
| <b>3200</b> 1                                           | XXII   | III .  | XIV        | 25     | VI     | XVII   | XXVIII | IX         | XX    |
| 3300                                                    | XVII   | XXVIII | IX         | XX     | I      | XII    | XXIV   | <b>v</b> ] | XVI   |
| 3400                                                    | XI     | XXIII  | IV         | XV.    | XXVI   | VII .  | XVIII  | XXIX       | X     |
| 3500                                                    | VI     | XVII   | XXVIII     | IX     | XX.    | 1      | XII    | XXIII      | IV    |
| 3600                                                    | II     | XIII   | XXIV       | V      | XVI    | XXVII  | VIII   | XIX        | *     |
| 3700                                                    | IVXX   | VII .  | XVIII      | XXIX   | X;     | IIXX   | III ,  | XIA .      | XXV   |
| 3800                                                    | XXI    | П      | XIII       | XXIV   | v      | XVI    | XXVII  | VIII       | XIX   |
| 3900                                                    |        | XXVII  | AIII .     | XIX    |        | ΧI     | XXII   | III        | XIV   |
| 4000                                                    | XI     | XXII   | 111        | XIV    | 25     | VI     | XVII   | XXVIII     | IX    |
| 4100                                                    | V      | XVI    | XXVII      | VIII   | XX     | I      | XII    | XXIII      | IV    |
| 4200                                                    | *      | XI     | XXII       | TH     | XIV'   | XXV    | ٧ī     | XVII       | XXVI  |
| 4300                                                    | XXV    | VI     | XVII       | XXVIII | IX.    | XX     | I      | XU         | XXIII |

# IXII. Sauptstück.

#### Die Gregorianifden Ofterelemente, in Zafeln vorgetragen.

A. Cafel der Gregorianifchen Epahten.

Die anliegende Tafel stellt die Spatten des Gregorianischen Ralenders vor, aufangend mit dem Jahre 1600.

Die erste Perpendikular=Spalte stellt die Säkularjahre vor. Bon jedem Sätularjahre laufen in horizontaler Richtung zur Rechten bes Lesers hin jene neunzehn Spakken, welche in den ersten 19 Jahren, angefangen mit der dem Säkularzjahre selbst angehörigen Spakke, nach Art eines Spakkencyklus treffen.

### Berrn 1600 angefangen bis 4399.

| 9<br>28    | 10<br>29 | 11<br>30 | 12<br>31   | 13<br>32 | 14<br>33   | 15<br>34      | 16<br>35 | 17<br>36 | 18<br>37 |
|------------|----------|----------|------------|----------|------------|---------------|----------|----------|----------|
| 47         | 48       | 49       | 50         | 51       | 52         | 53            | 54       | 55       | 56       |
| 66         | 67       | 68       | 69         | 70       | 71         | 72            | 73       | 74       | 75       |
| 85         | 86       | 87       | 88         | 89       | 90         | 91            | 92       | 93       | 94       |
|            |          | •        |            |          |            | <u> </u>      | ,        |          |          |
|            |          |          |            |          |            | ļ <del></del> |          |          |          |
| XXIV       | V        | XVI      | XXAII      | VIII     | XIX        | 1             | XII      | XXIII    | IV       |
| XVIII      | *        | XI       | XXII       | III      | XIA        | XXV           | ΛΙ       | XVII     | XXVIII   |
| XIV        | XXV      | VI.      | XVII       | XXVIII   | IX         | XX            | I        | XII      | XXIII    |
| VIII       | XIX      |          | XI         | XXII     | 111        | XIV           | 25       | VI       | XVII     |
| III        | XIV      | 25       | VI         | XVII     | XXIX       | X             | XXI      | U        | XIII     |
| XXIX       | X.       | XXI      | 11         | XIII     | XXIV       | V             | XVI      | XXVII    | VIII     |
| XXIII      | IA       | XV       | XXVI       | VII      | XVIII      | XXIX          | X        | XXI      | II       |
| XVII       | XXVIII   | IX       | XX         | I        | XII        | XXIII         | IV.      | XV       | XXVII    |
| XIII       | XXIV     | V        | XVI        | XXVIII   | IX         | XX            | I        | XII      | XXIII    |
| VIII       | XIX      | *        | XI         | XXII     | ш          | XIV           | XXV      | VI       | XVII     |
| 11         | XIII     | XXIV     | V          | XVI      | XXVII      | VIII          | XIX      | *        | XI       |
| MAXMI      | VIII     | XIX :    | <b>₽</b> i | XI ·     | XXII       | III           | XIV.     | XXVI     | VII      |
| XXII       | III      | XIV      | XXVI       | VII      | XVIII      | XXIX          | X        | XXI      | II       |
| XVII       | XXVIII   | 1X       | XX         | I        | XII        | XXIII         | IV       | XV       | XXVI     |
| XII        | XXIII    | IV       | XV         | XXVI     | VII        | XVIII         | XXIX     | X        | XXI      |
| VI         | XVII     | XXVIII   | 1X         | XX       | I          | XII           | XXIV     | V        | XVI      |
| - <b>I</b> | XII      | XXIV     | V.         | XVI      | XXVII      | VIII          | XIX      |          | XI       |
| XXVII      | VIII     | XIX      | •          | XI       | XXM        | Ш             | XIV      | 26       | VI       |
| XXI        | 11       | XIII     | XXIV       | V        | XVI        | XXVII         | VIII     | XIX      | • '      |
| XV         | XXVI     | VII      | XVIII      | XXIX     | X          | XXII          | III      | XIV      | XXV      |
| XI         | XXIII    | IV       | XV         | XXVI     | ,VII       | XVIII         | XXIX     | X        | XXI      |
| VI         | XVII     | XXVIII   | IX         | XX .     | 1          | XII           | XXIII    | IV "     | XV       |
| *          | XI       | XXII     | III ·      | XIV      | 25         | VI            | IIVX     | XXVIII   |          |
| 25         | VI       | XVII     | XXVIII     | IX       | XXI        | II            | XIII.    | XXIV     | A        |
| XXI        | II       | XIII     | XXIV       | . 🔻      | XVI        | XXVII         | VIII     | XIX      |          |
| XV         | XXVI     | VII      | XVIII      | XXIX     | X          | XXI           | II       | XIII     | XXIV     |
| IX ·       | XX       | Ι,       | XII        | XXIII    | IV         | XV            | XXVI     | VII      | XIX      |
| IV         | XV       | IVXX     | VII        | XIX      | <b>#</b> . | XI            | XXII     | Ш        | XIV      |

Oberhalb der Spaktenreihen sind die einzelnen Jahre eines jeden Jahrhundertes in Reihen von 19 Jahren so angebracht, daß man, wenn man von Einer dieser Zahlen eine Gerade abwärts zieht, die dieselbe mit der vom Säkularjahre nach Richtung der Spakten zur Rechten gezogenen Gerade zusammenteiht, dei der Spakte dieses Jahres anlangt. So war in dem Jahre 1800 die Spakte IV, wie selbe von 0 (Rull) abwärts und von 1800 rechts getrossen wird. Dieselbe Spakte hatten auch die Jahre 1819, 1838, 1857, 1876 und 1895. Ferner die Spakte des Jahres 1865 war III, an der Stelle, in welcher sich die Richtungen von der Zahl 65 abwärts, und von 1800 gegen die Rechte hin tressen. Dieselbe Spakte gehört auch den Jahren 1808; 1827; 1846; 1884. Soen so sindet man für 1900 die Spakte XXIX; für 1909 (auch 1928; 1947; 1966; 1985) die Spakte VIII; sür 1916 die Spakte 25 u. s. f.

#### B. Cafel der Gregorianischen Rountagsbuchftaben.

Da der Gregorianische Ralender immer drei folgende Säkularjahre (die im Julianischen Kalender lauter Schaltjahre sind) als gemeine Jahre nimmt und das vierte als Schaltjahr behält, so begreift der Gregorianische Sonnenschklus 400 Jahre in sich, nach deren Ablauf die Sonntagsbuchstahen wieder in berselben Ordnung auftreten.

Wie aber im Julianischen Kalender die Sonntagsbuchstaben der auseinander folgenden Jahre sich in der Art bilden, daß immer jedes von drei folgenden gemeinen Jahren Sinen Sonntagsduchstaben, das vierte oder Schaltjahr aber zwei solcher Buchstaben erhalte, ebenso gehen auch im Gregorianischen Kalender die Sonntagsbuchstaben auseinander hervor, mit der Abweichung jedoch, daß aus vier folgenden Sätularjahren immer drei nur je Ginen Sonntagsbuchstaben, das vierte aber, welches Schaltjahr bleibt, zwei solcher Buchstaben erhält.

Rennt man daher im Gregorianischen Kalender für vier folgende Säkularjahre die entsprechenden Sonntagsbuchstaben, so sind diese für je vier folgende Säkularjahre immer wieder dieselben, daher für alle Säkularjahre bekannt. Sind sie aber für die Säkularjahre bekannt, so leiten sich aus diesen auch die Sonntagsbuchstaben aller Zwischenjahre ab, And zwar auf dieselbe Weise, wie im Julianischen Kalender die Sonntagsbuchstaben auf einander folgen.

Run hatten wir in dem Jahre 1700, welches nach dem Säkular=Schalt= jahre 1600 das erste Säkularjahr gewesen (bei dem Sonnenchklus 1, und daher Julianischen Sonntagsbuchkaben GF), den Gregorianischen Sonntagsbuchkaben C; ferner in dem Jahre 1800, dem zweiten Säkularjahre nach dem Säkulars Schaltjahre (bei Sonnenchklus 17, und daher Julian. Somntagsbuchkaben AG),

ben Gregorianischen Sonntagsbuchstaben E; ferner tritt im Jahre 1900, bem britten Säkularjahre nach dem Säkular=Schaltjahre (bei Sonnenchkluß 5, baher Julianischen Sonntagsbuchstaben BA), der Gregorian. Sonntagsbuchstabe Gein; und endlich folgen im Gregorianischen Schaltjahr 2000 (bei Sonnenchkluß 21 und Julianischen Sonntagsbuchstaben CB) im Gregorianischen Kalender die Sonntagsbuchstaben BA. 1)

Es tressen also im Gregorianischen Kalender für vier folgende Säkularsjahre (wenn man nach einem Säkular-Schaltjahre den Anfang macht) der Ordnung nach immer die Sonntägsbuchstaben C, E, G, BA. Denkt man sich daher den Gregorianischen Kalender dis zum Anfange der Zeitrechnung Christi zurück erweitert, so erhält man die Gregorianischen Sonntagsbuchstaben der Säkularjahre in folgender Tabelle, welche sich ohne Mühe, so weit man will, sortsetzen läht:

| Gregorianische Somitagsbuchstaben ber Satularjah | Gregorianische | Somitagsbuchftaben | der | Sätnlarjahr | ٤. |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----|-------------|----|
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----|-------------|----|

| Sonnt.=<br>Buchft.    | $\mathbf{C}$                                                                      | E                                                                                  | G                                                                                   | BA                                                                                 | 11 | Sonnt.:<br>Buchft.    | C                                                                                    | E                                                                                    | G                                                                                    | BA                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkularjahre Christi. | 100<br>500<br>900<br>1300<br>1700<br>2100<br>2500<br>2900<br>3300<br>8700<br>4100 | 200<br>600<br>1000<br>1400<br>1800<br>2200<br>2600<br>3000<br>3400<br>8800<br>4200 | 300<br>:700<br>1100<br>1500<br>1900<br>2300<br>2700<br>3100<br>3500<br>3900<br>4300 | 400<br>800<br>1200<br>1600<br>2000<br>2400<br>2800<br>3200<br>3600<br>4000<br>4400 |    | Säkularjahre Christi. | 4500<br>4900<br>5300<br>5700<br>6100<br>6500<br>6900<br>7300<br>7700<br>8100<br>8500 | 4600<br>5000<br>5400<br>5800<br>6200<br>6600<br>7000<br>7400<br>7800<br>8200<br>8600 | 4700<br>5100<br>5500<br>5900<br>6300<br>6700<br>7100<br>7500<br>7900<br>8300<br>8700 | 4800<br>5200<br>5600<br>6000<br>6400<br>6800<br>7200<br>7600<br>8000<br>8400<br>8800 |

Bringen wir diese Tabelle vermittelst einiger Glieder derselben und deren Sonntagsbuchstaden C, E, G, BA mit den für die Zwischenjahre sich ergebenden Sonntagsbuchstaden in Verbindung, so erhalten wir eine allgemeine Tasel für die Gregorianischen Sonntagsbuchstaden.

<sup>1)</sup> Da 8 Sonnencyfeln 84 Jahre umfaffen, fo gelangt man 3. B. von bem Sonntagebuchftaben O füt bas folgende Saluturjahr gu D:

Jahre: 85, 86, 87, 88; 89, 90, 91, 92; 93, 94, 95, 96; 97, 98, 99, 100. : Buchflaben: B, A, G, PE; D, C, B, AG; F, E, D; CB; A, G, F; E.

Tafel ber Gregorianifden Countagsbuchftaben.

|                             | e i                                                                                    | tula                                                                                                                                                                 | rjeb                                                                                                                                                                                                                                    | T E.                                                                                                                                                        | 1700<br>2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1800<br>2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1900<br>2300               | 2000<br>2400             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | 6::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ntags:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bráto                      | bez.                     |
|                             |                                                                                        | •                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G                          | BA                       |
| Ausführliche Zwischenjahre. | 85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99 | 57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84 | 29<br>30<br>\$1<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28 | BAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCBAGFEDCCCBAGFEDCCCBAGFEDCCCBAGFEDCCCBAGFEDCCCBAGFEDCCCBAGFEDCCCCBAGFEDCCCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCCCCAGFEDCCCCCAGFEDCCCCCAGFEDCCCCCAGFEDCCCCCAGFEDCCCCCAGFEDCCCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCAGFEDCCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFEDCCAGFECCAGFEDCCAGFEDCCAGFECCAGFEDCCAGFEDCCAGFECCAGFEDCCAGFECCAGFECCAGFE | D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D | FEDERAGEDCBAGEDCBAGEDCBAGE | GFECBAGEDCBAGEDCBAGEDCBA |

Der Gebrauch dieser Tasel zur Auffindung der Gregorianischen Sonntagsbuchstaben bedarf taum einer besondern Erklärung. Ist nämlich ein gegebenes Jahr ein Säkularjahr, so sünd dessen Sonntagsbuchstaben in der Tabelle für die Gregorianischen Sonntagsbuchstaben der Säkularjahre zu tressen. Ist hingegen ein gegebenes Jahr ein Zwischen jahr, d. i. ein Nichtstular=Jahr, so sehe man auf das vorangehende Säkularjahr, und ziehe in der Tasel der Gregorianischen

Sonntagsbuchstaben von dem diesem Säkularjahre angehörigen Buchstaben eine Gerade abwärts, dis man mit der Linie des links stehenden Zwischenjahres zusammentrifft. So war im Jahre 1800 der Sonntagsbuchstabe E, im Jahre 1900 wird derselbe G sein. Im Jahre 1863 war er D, nämlich von dem zum Säkularjahre 1800 gehörigen, oben stehenden E abwärts, dis zum Durchschnitte mit jener Horizontallinie, auf welcher das Zwischenjahr 63 steht. Auf ähnliche Art sindet man für das Jahr 4713, da dem Säkularjahre 4700 der Sonntagsbuchstabe G angehört, in der Tasel der Gregorianischen Sonntagsbuchstaben von G abwärts im Durchschnittspunkte mit der Linie, auf welcher 13 steht, den Buchstaben E, welcher für 4713 der Sonntagsbuchstabe ist.

Die Anwendung der in diesem Hauptstüde zusammengestellten Spatten, sowie der Gregorianischen Sonntagsduchstaben auf die Auffindung des Oftersestes nach dem Gregorianischen Kalender wird mittelst der "neuen verbesserten Ofterstafel" gemacht, welche Tasel mit dem Gregorianischen Kalender gegeben ward, und deßhalb am Ende des ersten Theiles dieser Schrift angesetzt worden ist. Nimmt man nämlich für ein gegebenes Jahr die treffende Spatte und den treffenden Sonntagsbuchstaben, so trifft man in jener Ostertasel bei diesen zwei Osterelementen sogleich die Zeit des Ostersestes und der von Ostern abhängigen Feste verzeichnet. Bei dieser Anwendung bringen wir jedoch wiederholt in Erinnerung: Ist das gezgebene Jahr ein Schaltzahr, so hat man den Ostertag allzeit durch Anwendung des zweiten Sonntagsbuchstaben zu bestimmen, den Monatstag für Septuagesima und für den Aschermittwoch aber um Sins größer zu nehmen, wenn derselbe nach Inhalt der Tasel im Januar oder Februat eintritt.

## XXXII. Sauptstück.

Die Julianischen Ofterelemente in Tafeln vorgetragen.

Im alten oder Julianischen Kalender wurden die Mondsphasen durch die goldenen Zahlen bezeichnet, indem die einem jeden Jahre gehörige goldene Zahl zu allen jenen Tagen hingeschrieben wurde, an welchen der kirchliche Neumond eintrat'). Daher sind die Osterelemente des Julianischen Kalenders die goldenen Zahlen, und die Julianischen Sonntagsbuchstaben. Um daher auch die Ostern des alten Kalenders, welche namentlich bei Lesung alter Urkunden so nothwendig ist, leicht finden zu können, sind die Clemente derselben

<sup>1)</sup> Siehe Sauptftud XII.

## Zafel ber golbenen Zahlen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        | _    | _    |       |      |       |       |            |       |       |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Safe      |          |        |      | •    |       |      |       |       |            |       | 300   |           |           |           |           |
| Sitularjahre Chrifti.   5700   5800   5900   6000   6100   6200   6300   6300   8300   9500   9600   9700   9800   9900   10000   10100   10200   11400   11500   11600   11700   11800   11900   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12   |          | ľ      |      |      |       |      |       |       |            |       | 2200  |           |           |           |           |
| Safe      |          |        |      |      |       |      |       |       |            |       |       |           |           |           |           |
| 9500   9600   9700   9800   10000   10100   10200   11400   11500   11600   11700   11800   11900   12000   12100   11500   11500   11800   11900   12000   12100   11500   11500   11500   11800   11900   12000   12100   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500   11500      |          | يو بيز | L.Y. | ¥    |       | 0° G |       |       |            |       |       |           |           |           |           |
| 11400   11500   11600   11700   11800   11900   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12100   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   12000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   120000   12000   |          | Out    | ala  | rjai | jte ( | @ At | tjet. |       |            |       |       |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Ì      |      |      |       |      |       |       |            |       |       |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        | . 0  |      |       |      |       | 11400 | 11500      | 11600 | 11700 | 11800     | 11900     | 12000     | 12100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : :      | H      | ٠    |      |       | •    |       | ••••• | ••••       |       |       | ••••      | • • • • • | • • • • • | • • • • • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        | -    |      |       |      |       |       |            | J     |       | • • • • • |           |           | <u> </u>  |
| 96 77 58 89 20 1 2 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 15 15 16 17 15 16 11 16 2 7 12 17 15 15 16 17 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 17 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 15 16 11 16 16 11 16 16 11 16 16 11 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      |      |       |      |       |       | <b>8</b> £ | Q & C | E R   | 8.9       | & &       | E N       | ,         |
| 97   78   59   40   21   2   3   8   13   18   4   9   14   19   98   79   60   41   22   3   4   5   10   15   1   16   11   16   2   2   3   4   5   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   16   2   17   3   8   13   18   4   19   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   19   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |      |      |       |      | 0     | I     | VI         | XI    | XVI   | II        | VII       | XII       | XVII      |
| 97   78   59   40   21   2   3   8   13   18   4   9   14   19   98   79   60   41   22   3   4   5   10   15   1   16   11   16   2   2   3   4   5   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   16   2   17   3   8   13   18   4   19   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   19   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   5   10   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 96     | 77   | 50   | 20    | 90   | 1     | 9     | 7          | 19    | 17    | 0         | Q ·       | 12        | 10        |
| 98 79 60 41 22 3 4 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 15 10 15 1 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11  |          |        | 78   | 50   | 40    |      | 9     | 2     |            |       |       | 1         | o.        |           |           |
| 82 63 44 25 6 7 8 13 18 4 9 14 19 5 85 66 47 28 9 10 15 1 6 11 16 2 7 86 67 48 29 10 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 16 11 16 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 | =        |        | 79   |      |       |      | 3     | 4     | g          |       | 19    | 5         |           |           |           |
| 82 63 44 25 6 7 8 13 18 4 9 14 19 5 85 66 47 28 9 10 15 1 6 11 16 2 7 86 67 48 29 10 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 16 11 16 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 |          | 99     |      |      | 19    |      |       | Ē     |            |       |       | A ·       |           |           |           |
| 82 63 44 25 6 7 8 13 18 4 9 14 19 5 85 66 47 28 9 10 15 1 6 11 16 2 7 86 67 48 29 10 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 16 11 16 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16 | -        |        |      |      |       |      |       | š     |            |       |       | 7         |           |           | 3         |
| 85   66   47   28   9   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   8   66   67   48   29   10   11   16   2   7   12   17   3   8   8   69   50   31   12   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   14   19   15   16   15   16   17   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>a</b> | ·      |      | 63   |       |      | 6     | 7     |            |       | 3     | 8         | 13        |           | 4         |
| 85   66   47   28   9   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   8   66   67   48   29   10   11   16   2   7   12   17   3   8   8   69   50   31   12   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   14   19   15   16   15   16   17   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | '      |      |      |       |      |       |       | 13         |       | 4     | 9         |           | 19        | 5         |
| 85   66   47   28   9   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   8   66   67   48   29   10   11   16   2   7   12   17   3   8   8   69   50   31   12   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   13   18   4   9   14   19   5   10   15   1   6   11   16   2   7   12   17   3   8   13   18   4   9   14   19   14   19   15   16   15   16   17   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ·      |      |      |       |      |       | 9     | 14         |       | 5     | 10        | 15        |           | 8         |
| 86     67     48     29     10     11     16     2     7     12     17     3     8       87     68     49     30     11     12     17     3     8     13     18     4     9       88     69     50     31     12     13     18     4     9     14     19     5     10       89     70     51     32     13     14     19     5     10     15     1     6     11       90     71     52     33     14     15     1     6     11     16     2     7     12     17     3     8     13       91     72     53     34     15     16     2     7     12     17     3     8     13       92     73     54     35     16     17     3     8     13     18     4     9     14       93     74     55     36     17     18     4     9     14     19     5     10     15       94     75     56     37     18     19     5     10     15     1     6     11     16 <th></th> <th></th> <th>85</th> <th>66</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>6</th> <th></th> <th>16</th> <th>2</th> <th>7</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        | 85   | 66   |       |      |       |       |            |       | 6     |           | 16        | 2         | 7         |
| 87 68 49 30 11 12 17 3 8 13 18 4 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       |        | 86   |      | 48    | 29   |       | 11    | 16         | 2     | 7     |           | 17        | 3         | 8         |
| 88   69   50   31   12   13   18   4   9   14   19   5   10     89   70   51   39   13   14   19   5   10   15   1   6   11     90   71   52   33   14   15   1   6   11   16   2   7   12     91   72   53   34   15   16   2   7   12   17   3   8   13     92   73   54   35   16   17   3   8   13   18   4   9   14     93   74   55   36   17   18   4   9   14   19   5   10   15     94   75   56   37   18   19   5   10   15   1   6   11   16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        |        |      | 68   | 49    | 30   |       |       |            | 1 3 . | 8     | 13        | 18        | 4         | 9         |
| 89     70     51     39     13     14     19     5     10     15     1     6     11       90     71     52     33     14     15     1     6     11     16     2     7     12       91     72     53     34     15     16     2     7     12     17     3     8     13       92     73     54     35     16     17     3     8     13     18     4     9     14       93     74     55     36     17     18     4     9     14     19     5     10     15       94     75     56     37     18     19     5     10     15     1     6     11     16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =        |        | 88   | 69   | 50    | 31   |       | 13    | 18         | 4     | 9     | 14        | 19        | 5         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |        | 89   | 70   | 51    | 32   |       | 14    |            | 5     | 10    | 15        | 1         |           | 11        |
| 92 73 54 35 16 17 3 8 13 18 4 9 14 93 74 55 36 17 18 4 9 14 19 5 10 15 94 75 56 37 18 19 5 10 15 1 6 11 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        | 90   | 71   | 52    | 33   | 14    | 15    | 1          | 6     | 11    | 16        | 2         | 7         | 12        |
| 92 73 54 35 16 17 3 8 13 18 4 9 14 93 74 55 36 17 18 4 9 14 19 5 10 15 94 75 56 37 18 19 5 10 15 1 6 11 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11       | ľ      |      | 72   |       | 34   | 15    | 16    | 2          | 7     | 12    | 17        | 3         |           | 13        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        | 92   | 73   | 54    | 35   | 16    | 17    | 3          | 8     | 13    | 18        | 4         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        | 93   | 74   | 55    | 36   | 17    | 18    | 4          | 9     | 14    |           | 5         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |      | 75   | 56    | 37   | 18    | 19:   | 5.         | 10    |       | 1         | 6         | 11        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        | 95   | 76   | 57    | 38   | 19    | 1     | 6          | 11    | ·16   | 2         | 7         | 12        | 17        |

in zwei besondern Tafeln für die Zeitausdehnung von mehreren Jahrtausenden vorgetragen, und zwar so geordnet worden, daß hieselben für noch beliebig große Zeitausdehnungen ohne Mühe gewonnen werden können.

#### A. Cafel der goldenen Bahlen Chriftlicher Beitrechung.

In dieser Cafel macht sich zuerst der obere Haupthestandtheit mit der Beischrift "Saknarjahre Christi" bemerkbar. In neunzehn Perpendikular-Spalten neben einander sind die sämmtlichen Säkularjahre vom ersten Jahre vor Christi Geburt, welches mit Rull bezeichnet ist, dis zum Jahre 13200 vorgetragen nebst

## Chriftlicher Zeitrechung.

| 800<br>2700      | 900<br>2800 | 1000<br>2900     | 1100<br>3000 | 1200<br>3100 | 1300<br>3200 | ·1400<br>3300 | 1500<br>3400               | 1600<br>3500 | 1700<br>3600                            | 1800<br>3700          |
|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 4600             | 4700        | 4800             | 4900         | 5000         | 5100         | 5200          | 5300                       | 5400         | 5500                                    | 5600                  |
| 6500             | 6600        | 6700             | 6800         | 6900         | 7000         | 7100          | 7200                       | 7300         | 7400                                    | 7500                  |
| 8400             | 8500        | 8600             | 8700         | 8800         | 8900         | 9000          | 9100                       | 9200         | 9300                                    | 9400                  |
| 10300            | 10400       | 10500            | 10600        | 10700        | 10800        | 10900         | 11000                      | 11100        | 11200                                   | 11300                 |
| 12200            | 12300       | 12400            |              | 12600        | 12700        | 12800         | 12900                      | 13000        | 13100                                   | 13200                 |
|                  |             |                  |              |              |              |               |                            |              | 1                                       | l <b>.</b>            |
|                  |             | • • • •          |              |              |              |               |                            |              |                                         |                       |
|                  |             | 75 5             | • •          | æ m          | æ            | O 01          | ~ O                        | æ m          |                                         |                       |
|                  |             | 3 D              | & B          | E N          | <b>&amp;</b> | 3 A           | Q L                        | E N          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                       |
| Ш                | VIII        | XIII             | XVIII        | IV           | IX           | XIV           | XIX                        | v            | X                                       | xv                    |
| 4                | 9           | 14               | 19           | 5            | 10           | 15            | 1                          | 6            | 11                                      | 16                    |
| 5                | 10          | 15               | 1            | 6            | 11           | 16            | 2                          | 7            | 12                                      | 17                    |
| 6                | 11          | 16               | 3            | 7            | 12           | 17            | 3                          | 8            | 13                                      | 18                    |
| 7                | 12          | 17               | 3            | 8            | 13           | 18            | 4                          | 9            | 14                                      | 19                    |
| 6<br>7<br>8<br>9 | 13          | 18               | 4            | 9            | 14           | 19            | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 10           | 15                                      | 1                     |
|                  | 14          | 19               | 5<br>6<br>7  | 10           | 15           | 1             | 6                          | 11           | 16                                      | 2<br>3<br>4           |
| 10               | 15          | 1<br>2<br>3      | 6            | 11           | 16           | 1<br>2<br>3   | 7                          | 12           | 17                                      | 3                     |
| 11               | 16          | 2                | 7            | 12           | 17           |               |                            | 13           | 18                                      | 4                     |
| 12               | 17          | 3                | 8            | 13           | 18           | 4             | 9                          | 14           | 19                                      | 5                     |
| 13               | 18          | 4                | 9            | 14           | 19           | 5             | 10                         | 15           | 1                                       | 5<br>6<br>7<br>8<br>9 |
| 14               | 19          | 5<br>6<br>7<br>8 | 10           | 15           | 1            | 6             | 11                         | 16           | 3                                       | 7                     |
| 15               | 1           | 6                | 11           | 16           | 2<br>3<br>4  | 8             | 12                         | 17           |                                         | 8                     |
| 16               | 2<br>3      | 7                | 12           | 17           | 3            | 8             | 13                         | 18           | 4                                       |                       |
| 17               |             | 8                | 13           | 18           | 4            | 9             | 14                         | 19           | 5                                       | 10                    |
| 18               | 4           | 9                | 14           | 19           | 5            | 10            | 15                         | 1            | 6                                       | 11                    |
| 19               | 5           | 10               | 15           | 1            | 6            | 11            | 16                         | 3            | 7                                       | 12                    |
| 1                | 6           | 11               | 16           | 2            | 7            | 12            | 17                         | 3            | 8                                       | 13                    |
| 3                | 7           | 12               | 17           | 3            | 8            | 13            | 18                         | 4            | 9                                       | 14                    |
| 3                | 8           | 13               | 18           | 4            | 9            | 14            | 19                         | 5            | 10                                      | 15                    |

folgenden Punktationen, durch welche die beliebige Fortsetzung biefer Jahre angebeutet sein foll.

Unter diesen Zahlen laufen in neunzehn Zellen von der Linken zur Rechten neunzehn goldene Zahlen hin, von denen eine jede für alle jene Säkularjahre giltig ift, welche ober ihr in derselben Perpendikularspalte stehen. Man hat für diese Zahlen absichtlich den alten Schriftcharakter gewählt, damit dieselben, als die goldenen Zahlen der Säkularjahre besonders in's Auge fallen.

Bon einer jeden dieser goldenen Zahlen, welche den Säkularjahren angehören, laufen die den Zwischenjahren entsprechenden goldenen Zahlen abwärts, bis ihr

Chklus von 19 Jahren ausgefüllt ist. Die Zwischenjahre selbst sind zur Linken mit der Beischrift "Ausführliche Zwischenjahre" in abwärts laufenden Spalten zu je 19 Gliedern angebracht, wovon jedoch die letzte nur mehr vier Glieder enthält.

Um daher für ein gegebenes Jahr die goldene Zahl aus dieser Tafel zu entnehmen, versahre man also: Ist das Jahr ein Säkularjahr, so ist jene Zahl altrömischen Schriftcharakters, welche in der Spalte des Säkularjahres getroffen wird, die goldene Zahl dieses Jahres. Ist hingegen das gegebene Jahr ein Zwischenjahr, so ziehe man von dem nächstvorigen Säkularjahre abwärts, und von dem Zwischenjahre gegen die Rechte eine Gerade. Wo diese beiden zusammentreffen, ist die goldene Zahl des gegebenen Jahres.

So war im Jahre 1800 die goldene Zahl 15; im Jahre 1810 aber 6; im Jahre 1582 auch 6; im Jahre 1692 war dieselbe 2; im Jahre 1866 wird sie 5 u. s. f.

#### B. Cafel der Julianischen Sonntagsbuchftaben.

Da der Julianische Kalender ohne Unterbrechung in je vier Jahren ein Schaltjahr hat, so sind in demselben alle Säkularjahre ohne Ausnahme Schaltjahre. Eine ganz einfache Untersuchung gibt aber zu erkennen, daß die Sonntagsbuchstaben der folgenden Säkularjahre in diesem Kalender nach folgender Form vorschreiten:

Bringen wir diese Reihe mit den Jahren chriftlicher Zeitrechnung in Berbindung, indem wir bei dem Jahre 1 vor Chriftus den Anfang machen, so erhalten wir folgende richtige Darstellung:

Säkularjahre Christi: 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Julian. Sonntagsbuchstaben: DC, ED, FE, GF, AG, BA, CB.

Hieraus bilden fich für eine beliebige Zeitausdehnung folgende

<sup>1)</sup> Weht man nämlich beliebig von einem Sakularjahre aus, beffen Sonntagebuchstaben AG find, so bleiben nach breimaligem Ablaufe bes Sonnencuklus bis zum Eintritte bes folgenden Sakularjahres noch übrig:

Jahre: 84; 85, 86, 87, 88; 89, 90, 91, 92; 93, 94, 95, 96; 97, 98, 99, 100. Sonntagebuchstaben: AG; F, E, D, CB; A, G, F, ED; C, B, A, GF; E, D, C, BA.

Gbenfo gelangt man von BA fur bas wieder folgende Gatularjahr gu CB u. f. w.

Julianifche Sountagebuchftaben für die Safularjahre.

| Sonntgs.:<br>Buchflab. | DC    | ED    | FE    | GF    | AG     | BA    | СВ    |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                        | 0     | 100   | 200   | 300   | 400    | 500   | 600   |
|                        | 700   | 800   | 900   | 1000  | 1100   | 1200  | 1300  |
| - 3                    | 1400  | 1500  | 1600  | 1700  | 1800   | 1900  | 2000  |
| 19                     | 2100  | 2200  | 2300  | 2400  | 2500   | 2600  | 2700  |
| Zeitrechnung.          | 2800  | 2900  | 3000  | 3100  | 3200   | 3300  | 3400  |
| reď                    | 3500  | 3600  | 3700  | 3800  | 3900   | 4000  | 4100  |
| 3eit                   | 4200  | 4300  | 4400  | 4500  | 4600   | 4700  | 4800  |
|                        | 4900  | 5000  | 5100  | 5200  | 5300   | 5400  | 5500  |
| Chriftlicher           | 5600  | 5700  | 5800  | 5900  | 6000   | 6100  | 6200  |
| rift                   | 6300  | 6400  | 6500  | 6600  | 6700   | 6800  | 6900  |
|                        | 7000  | 7100  | 7200  | 7300  | 7400   | 7500  | 7600  |
| ore.                   | 7700  | 7800  | 7900  | 8000  | 8100   | 8200  | 8300  |
| rjal                   | 8400  | 8500  | 8600  | 8700  | 8800   | 8900  | 9000  |
| Säfularjahre           | 9100  | 9200  | 9300  | 9400  | 9500   | 9600  | 9700  |
| Sail I                 | 9800  | 9900  | 10000 | 10100 | 10200  | 10300 | 10400 |
| -                      | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 | 10900  | 11000 | 11100 |
|                        | 11200 | 11300 | 11400 | 11500 | 11600  | 11700 | 11800 |
|                        | ***** | ***** |       |       |        | ***** | ***** |
| 1                      | ***** |       | ***** |       | ****** |       | ***** |

Bringen wir nun auch diese Tabelle vermittelst einiger Glieber derselben und beren Sonntagsbuchstaben DC, ED, FE, GF, AG, BA, CB mit den für die Zwischenjahre sich ergebenden Sonntagsbuchstaben in Verbindung, so erhalten wir folgende allgemeine Tasel für die Julianischen Sonntagsbuchstaben:

Tafel ber Julianifden Countagsbuchftaben.

|                  | 8  | itule | rjal | hre. | 700<br>1400 | 100<br>800<br>1500 | 200<br>900<br>1600 | 300<br>1000<br>1700 | 400<br>1100<br>1800 | 500<br>1200<br>1900 | 600<br>1300<br>2000 |
|------------------|----|-------|------|------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |    |       |      |      |             |                    | Sonnt              | ags = B 1           | ch ft a be 1        | 1.                  |                     |
|                  |    |       |      | 0    | DC          | ED                 | FE                 | GF                  | AG                  | BA                  | CB                  |
| H                | 85 | 57    | 29   | 1    | В           | C                  | D                  | E                   | F                   | G                   | A                   |
|                  | 86 | 58    | 30   | - 2  | A           | В                  | C                  | D                   | E                   | F                   | G                   |
|                  | 87 | 59    | 31   | 3    | G           | Ā                  | B                  | C                   | D                   | Ē                   | F                   |
|                  | 88 | 60    | 32   | 4    | FE          | GF                 | AG                 | BA                  | CB                  | DC                  | ED                  |
|                  | 89 | 61    | 33   | 5    | D           | E                  | F                  | G                   | A                   | В                   | C                   |
|                  | 90 | 62    | 34   | 6    | C           | D                  | E                  | F                   | G                   | A                   | В                   |
| 1                | 91 | 63    | 35   | 7    | В           | C                  | D                  | E                   | F                   | G                   | A                   |
| a y              | 92 | 64    | 36   | 8    | AG          | BA                 | CB                 | DC                  | ED                  | FE                  | GF                  |
| 1                | 93 | 65    | 37   | 9    | F           | G                  | Λ                  | В                   | C                   | D                   | GF<br>E             |
| Zwijchenjagre.   | 94 | 66    | 38   | 10   | E           | F                  | G                  | A                   | В                   | C                   | D                   |
| 0                | 95 | 67    | 39   | 11   | D           | E                  | F                  | G                   | A                   | В                   | C                   |
| 0                | 96 | 68    | 40   | 12   | CB          | DC                 | ED                 | FE                  | GF                  | AG                  | BA                  |
| 3                | 97 | 69    | 41   | 13   | A           | В                  | C                  | D                   | E                   | F                   | G                   |
| 2                | 98 | 70    | 42   | 14   | G           | A                  | В                  | C                   | D                   | E                   | $\mathbf{F}$        |
| 5                | 99 | 71    | 43   | 15   | F           | G                  | A                  | В                   | C                   | D                   | E                   |
| 3                |    | 72    | 44   | 16   | ED          | FE                 | GF                 | AG                  | BA                  | CB                  | DC                  |
| 6                |    | 73    | 45   | 17   | C           | D                  | E                  | F                   | G                   | A                   | B                   |
| a us i u grii ge |    | 74    | 46   | 18   | В           | C                  | D                  | E                   | F                   | G                   | A                   |
| 3 3              |    | 75    | 47   | 19   | A           | В                  | C                  | D                   | E                   | F                   | G                   |
| 3                |    | 76    | 48   | 20   | GF          | AG                 | BA                 | CB                  | DC                  | ED                  | FE                  |
|                  |    | 77    | 49   | 21   | E           | F                  | G                  | A                   | В                   | C                   | D                   |
|                  |    | 78    | 50   | 22   | D           | E                  | F                  | G                   | A                   | В                   | C                   |
|                  | 1  | 79    | 51   | 23   | C           | D                  | E                  | F                   | G                   | A                   | В                   |
|                  |    | 80    | 52   | 24   | BA          | CB                 | DC                 | ED                  | FE                  | GF                  | AG                  |
|                  |    | 81    | 53   | 25   | G           | A                  | В                  | C                   | D                   | E                   | F<br>E              |
|                  |    | 82    | 54   | 26   | F           | G                  | A                  | В                   | C                   | D                   | E                   |
|                  |    | 83    | 55   | 27   | E           | F                  | G                  | A                   | В                   | C                   | D                   |
|                  |    | 84    | 56   | 28   | DC          | ED                 | FE                 | GF                  | AG                  | BA                  | CB                  |

Wie die Einrichtung dieser Tafel für Auffindung der Julianischen Sonnstagsbuchstaben dieselbe ist, wie die der Tafel für die Gregorianischen, so ist auch ihr Gebrauch der nämliche, wie dort. Man erhält nämlich für ein Säkuslarjahr die Sonntagsbuchstaben in der Tabelle für die Julianischen Sonntagsbuchstaben der Säkularjahre. Für ein Zwischenjahr aber sindet man den Sonntagsbuchstaben, indem man in der Tafel der Julianischen Sonntagsbuchstaben vom nächstvorigen Säkularjahre abwärts, und zugleich von dem Zwischenjahre gegen

die Rechte eine Gerade zieht. An der Stelle, in welcher die beiden gezogenen Linien zusammentreffen, findet sich der gesuchte Sonntagsbuchstabe vor.

So waren im Jahre 1800 die Julianischen Sonntagsbuchstaben AG; im Jahre 1900 werden dieselben BA. Im Jahre 1863 war berselbe F. Im Jahre 4713 findet man F, nämlich abwärts von BA, welche dem Jahre 4700 angehören, und von der Zwischenzahl 13 gegen die Rechte.

Bermittelft ber in diesem Hauptstücke zusammengestellten golbenen Zahlen in der Einen, und der Julianischen Sonntagsbuch staben in der andern Tasel lassen sieher "alten verbesserten Oftertasel", welche am Schlusse des ersten Theiles dieser Schrift angebracht ist, die Ostern des alten oder Julianischen Kalenders ganz leicht entnehmen. Geht man nämlich in der alten Ostertasel von der goldenen Zahl eines gegebenen Jahres zur Spalte der Sonntagsbuchstaben und in dieser Spalte zu dem gegebenen Sonntagsbuchstaben selbst über, welcher untershalb der Linie jener goldenen Zahl getrossen wird, so trifft man in der Linie dieses Buchstaben das gesuchte Ostersest, nebst den hievon abhängigen Festen.

## XXXIII. Sauptstück.

Die vereinigte Oftertafel bes neuen und bes alten Ralenders.

Nachdem wir in den zunächst vorausgehenden Hauptstücken XXXI und XXXII die Ofterelemente des Gregorianischen und jene des Julianischen Kalenders — bort nämlich die Spakten und die Gregorianischen Sonntagsbuchstaben, hier die goldenen Zahlen und die Julianischen Sonntagsbuchstaben — in Tafeln so vorgetragen haben, daß man diese Elemente für viele Jahrtausende nur hernehmen darf, für alle künstige Zeiten aber durch beliedige Erweiterung dieser Tafeln sehr leicht aussichen kann: so theilen wir im Folgenden noch eine Ostertafel mit, in welcher die Osterelemente sowohl des Gregorianischen, als des Julianischen Kaslenders in Anwendung kommen, und aus welcher sich daher die Ostern und die von Ostern abhängigen Feste für beide Kalender entnehmen lassen.

Diese Dstertafel, oder Tafel der beweglichen Feste, besteht aus zwei integrirens ben Bestandtheilen, nämlich:

- a. aus bem Schluffel zur aufgelöften Tafel,
- b. aus der aufgelöften Tafel felbft.

An dem Schlüffel zur aufgelöften Tafel machen sich zuerst drei Hauptheftandtheile bemerkbar, nämlich die oberste Horizontalspalte, die erste Perpenbikularspalte zur Linken, und die letzte Perpendikularspalte zur Rechten des Lesers; dann ist die zwischen diesen drei Spalten ausgebreitete, mit Zahlen ausgefüllte Taselstäche in's Auge zu fassen. Jene Horizontalspalte enthält die sämmtlichen Sonntagsbuchstaben, welche sowohl in den gemeinen Jahren als in den Schaltzahren vorkommen, gleichviel ob man diese Buchstaben nach dem neuen, oder nach dem alten Kalender zu suchen und anzuwenden habe. Die Perpendikularspalte zur Linken begreift die sämmtlichen Spaktalzahlen in sich, nach natürlicher Ordnung von der größten bis zur kleinsten vorgesührt. Die Perpendikularspalte zur Rechten endlich stellt die neunzehn goldenen Zahlen so geordnet dar, wie dieselben zur Zeit des Concils zu Nicäa den Spakten entsprochen haben, und daher in dem alten Kalender vertheilt sind.

Faßt man daher die obere Horizontalspalte und die erste Perpendikularspalte zur Linken in's Auge, so hat man die sämmtlichen Osterelemente des Gregorisanischen Kalenders; nimmt man dagegen auf dieselbe obere Horizontalspalte und auf die letzte Perpendikularspalte zur Rechten Rücksicht, so hat man die Osterelemente des alten oder Julianischen Kalenders vor sich.

Die Anwendung biefer Elemente aber ift folgende: Ift für ein gegebenes Rabr bas Ofterfest nach bem Gregorianischen Kalender zu suchen, so nehme man für biefes Sahr bie Epatte und ben Gregorianischen Sonntagsbuchstaben. Jene Belle innerhalb der Tafel des Schluffels, in welcher jene zwei Ofterelemente gusammentreffen, gibt bann bie Rabl an, neben welcher in ber aufgelösten Tafel das gesuchte Osterfest bezeichnet ist. Hat man dagegen das Ofterfeft nach bem Julianifden Ralender ju finden, fo nehme man die gol: bene gahl des gegebenen Jahres, und den Julianischen Sonntagsbuch: staben. Die Belle, in welcher biefe zwei Elemente zusammentreffen, gibt die Babl, neben welcher in der aufgelöften Tafel das gefuchte Ofterfest nach dem Juliani= ich en Kalender getroffen wird. So war im Jahre 1863 die Epakte XI, und der Gregorianische Sonntagsbuchstabe D. Diese Clemente treffen im Schlüssel bei ber Rabl 29 zusammen. Man findet aber in ber aufgelösten Tafel in der Reihe ber Zahl 29 das Ofterfest am 5. April. Im Jahre 1864 war die Epatte XXII, und die Sonntagsbuchstaben bieses Schaltjahres waren CB. Diese zwei Elemente treffen im Schlüffel bei ber Rahl 12 zusammen. Diese Zahl 12 gibt aber in ber aufgelösten Tafel das Ofterfest am 27. März an. Im Jahre 1866 wird die Epatte XIV und ber Gregorianische Sonntagsbuchstabe G. Diefe Elemente kommen im Schlüffel bei der Rahl 21 zusammen. Diese Rahl 21 gibt in der aufgelöften Tafel bas Ofterfest am 1. April an.

Für den Julianischen Kalender hat man im Jahre 1863 die goldene Bahl 2, und den Julianischen Sonntagsbuchstaben F. Diese zwei Ofterelemente



# a. Shluffel zur aufgelöften Tafel ber beweglichen Fefte.

|     |          |       | (  | <b>5</b> 1 | ) 11                                           | n                                            | t                                            | a e                                            | ß                                            | = <b>B</b> | n ch | ft a | b e n | •          |            |                          |             |
|-----|----------|-------|----|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------|-------------|
| •   | Cpatten. |       | A  | В          | C                                              | D                                            | E                                            | F                                              | G                                            | GA         | FG   | EF   | DE    | CD         | BC         | AB                       | Gotb.Zahlen |
|     |          | 1     | 51 | 53         | 55                                             | 57                                           | 59                                           | 47                                             | 49                                           | 50         | 48   | 60   | 58    | 56         | 54         | 52                       | 3           |
|     | XXIX     | "     |    |            |                                                |                                              |                                              | •                                              | 49                                           |            | 62   | 60   | 58    | 56         | 54         | 52                       | •           |
|     | XXVIII   |       |    |            |                                                |                                              |                                              |                                                | 63                                           |            | 62   | 60   | 58    | 56         | 54         | 52                       | 11          |
|     | XXVII    |       |    |            |                                                |                                              |                                              |                                                | 63                                           |            | 62   | 60   | 58    | 56         | 54         | 66                       |             |
| 25  | XXVI     |       |    |            |                                                |                                              |                                              |                                                | 63                                           |            | 62   | 60   | 58    | 56         | 68         | 66                       | 19          |
| XXV | XXIV     | 1     | 65 | 67         | 69                                             | 57                                           | 59                                           | 61                                             | 63                                           | 64         | 62   | 60   | 58    | 70         | 68         | 66                       | 8           |
|     | XXIII    |       | 9  | 11         | 13                                             | 1                                            | •.                                           |                                                | 7                                            | 8          | 6    | 4    | 2     | 14         | 12         | 10                       | 16          |
|     | XXII     |       |    | 11         |                                                | •                                            | 1                                            |                                                |                                              |            | 6    | 4    | 16    | 14         | 12         | 10                       | 5           |
|     | XXI      | 1.    |    | 11         |                                                | •                                            | <u>.                                    </u> |                                                |                                              |            | 6    | 18   | 16    | 14         | 12         | 10                       |             |
|     | XX       | 1.    |    | 11         |                                                | <u></u>                                      | ,                                            | <u>.                                      </u> | <u>.                                    </u> |            | 20   | 18   | . 16  | 14         | 12         | 10                       | 13          |
|     | XIX      |       |    |            |                                                |                                              | •                                            | •                                              | 21                                           | •          | 20   | 18   | 16    | 14         | 12         | 10                       | 2           |
|     | XVIII    |       |    |            |                                                |                                              |                                              |                                                | 21                                           |            | 20   | 18   | 16    | 14         | 12         | 24                       |             |
|     | XVII     | 11-   |    | <u> </u>   | <u> </u>                                       | <u> </u>                                     | <u> </u>                                     | <u> </u>                                       | 21                                           |            | 20   | 18   | 16    | 14         | 26         | 24                       | 10          |
|     | XVI      | - 11- |    | ·          | <u> </u>                                       | <u></u>                                      |                                              | <u> </u>                                       | 21                                           |            | 20   | 18   | 16    | 28         | 26         | 24                       |             |
|     | XV       | 11-   |    |            | <u></u> -                                      | •                                            | <u>.                                    </u> | <u>.                                      </u> | 21                                           | <u> </u>   | 20   | 18   | 30    | 28         | 26         | 24                       | 18          |
|     | XIV      | II-   |    | <u> </u>   | <u></u>                                        | <u>.                                    </u> | •                                            | <u>.                                    </u>   | 21                                           |            | 20   | 32   | 30    | 28         | 26         | 24                       | 7           |
|     | XIII     | 11-   |    |            |                                                | <u></u> -                                    | <u></u>                                      | <u></u>                                        | 21                                           | <u>'</u>   | 34   | 32   | 30    | 28         | 26         | 24                       | 15          |
|     | XII      | 11-   |    | .*         | •                                              | •                                            | ٠.                                           | •                                              | 3 35                                         |            | 34   | 32   | 30    | 28<br>  28 | <b>2</b> 6 | <b>24</b><br>  <b>38</b> | 4           |
|     | XI       | 11.   |    | <u> </u>   | ·                                              | <u> </u>                                     |                                              |                                                | 35                                           |            | 34   | 32   | 30    | 28         | 40         | 38                       | 4           |
|     | IX       | - 14  |    | <u> </u>   |                                                |                                              |                                              |                                                | 3 35<br>3 35                                 |            | 34   | 32   | 30    | 42         | 40         | 38                       | 12          |
|     | VIII     | ı II. |    |            | <u>.                                      </u> |                                              | <u> </u>                                     | <u> </u>                                       | 3 35                                         |            | 34   | 32   | 44    | 42         | 40         | 38                       | 1           |
| İ   | VII      |       |    |            |                                                |                                              |                                              |                                                | 3 35                                         | ,          | 34   | 46   | 44    | 42         | 40         | 38                       | ╽╟╸         |
|     | VII      |       |    |            |                                                |                                              |                                              |                                                | / 35                                         |            | 48   | 1 46 | 44    | 42         | 40         | 38                       | 9           |
|     | V        |       |    |            |                                                |                                              |                                              |                                                | 149                                          |            | 148  | 1 46 | 44    | 42         | 1 40       | 38                       |             |
|     | IV       |       |    |            |                                                |                                              |                                              |                                                | 7 49                                         |            | 148  | 146  | 1 44  | 42         | 40         | 52                       | 17          |
|     | III      |       |    |            |                                                |                                              |                                              |                                                | 1/49                                         |            | 148  | 146  | 44    | 42         | 54         | 52                       | 1           |
|     | II       | 111   |    | <u> </u>   | <u></u>                                        | <u> </u>                                     | ·                                            |                                                | 7 49                                         |            | 1 48 | 146  | 44    | 56         | 54         | 52                       |             |
|     | Ī        | 1 11  |    |            |                                                |                                              |                                              | <u> </u>                                       | 749                                          |            | 48   | 46   | 58    | 56         | 54         | 52                       | 14          |

# b. Aufgelöfte Tafel der beweglichen Fefte.

| Bablen des Schliffels. |               | Septuage: | Ascher=<br>mittwoch. | Offertag. | Chrifti<br>Simmel-<br>fahrt. | Pfingstag. | Fronteich:<br>namsfest. | Sonntage nach | Erfter<br>Abvents<br>Sonntag |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| 1                      | Gem.          | 18. 3an.  | 4. Febr.             | 22. Mary  | 30. April                    | 10. Mat    | 21. Mat                 | 28            | 29. Nov                      |
| 2                      | டுந்.         | 19        | 5                    | 22        | 30 mat                       | 10         | 21<br>22                | 28<br>28      | 29<br>30                     |
| 3 4                    | Gem.          | 19<br>20  | 5                    | 23<br>23  | 1. Mai                       | 11         | 22                      | 28            | 30                           |
| 5                      | Dent.         | 20        | 6                    | 24        | 2                            | 12         | 23                      | 28            | 1. Dec.                      |
| 6                      | Schi.         | 21        | 7                    | 24        | 2                            | 12         | 23                      | 28            | 1                            |
| 7                      | Gem.          | 21        | 7                    | 25        | 3                            | 13         | 24                      | 28            | 2                            |
| 8                      | Shj.          | 22        | 8                    | 25        | 3                            | 13         | 24                      | 28            | 2                            |
| 9 10                   | Gem.          | 22 23     | 8                    | 26<br>26  | 4                            | 14         | 25<br>25                | 28<br>28      | 3                            |
| 11                     | Gem.          | 23        | 9                    | 27        | 5                            | 15         | 26                      | 27            | 27. Nov                      |
| 12                     | Schj.         | 24        | 10                   | 27        | 5                            | 15         | 26                      | 27            | 27                           |
| 13                     | Dem.          | 24        | 10                   | 28        | 6                            | 16         | 27                      | 27            | 28                           |
| 14                     | Shj.          | 25        | 11                   | 28        | 6                            | 16         | 27                      | 27            | 28                           |
| 15                     | Gem.          | 25<br>26  | 11<br>12             | 29<br>29  | 7 7                          | 17<br>17   | 28<br>28                | 27            | 29<br>20                     |
| 16                     | Schj.         | 26        | 12                   | 30        | 8                            | 18         | 29                      | 27            | 30                           |
| 18                     | டுக் ட        | 27        | 13                   | 30        | 8                            | 18         | 29                      | 27            | 30                           |
| 19                     | Gem.          | 27        | 13                   | 31        | 9                            | 19         | 30                      | 27            | 1. Dec                       |
| 20                     | Shj.          | 28        | 14                   | 31        | 9                            | 19         | 30                      | 27            | 1                            |
| 21                     | Gem.          | 28        | 14                   | 1. April  | 10                           | 20         | 31                      | 27            | 2                            |
| 22                     | Schj.         | 29        | 15                   | 1         | 10                           | 20         | 31                      | 27 27         | 2 3                          |
| 23                     | Gem.          | 29        | 15<br>16             | 2 2       | 11                           | 21<br>21   | 1. Juni                 | 27            | 3                            |
| 25                     | Gem.          | 30        | 16                   | 3         | 12                           | 22         | 2                       | 26            | 27. Nov                      |
| 26                     | Shj.          | 31        | 17                   | 3         | 12                           | 22         | 2                       | 26            | 27                           |
| 27                     | Gem.          | 31        | 17                   | 4         | 13                           | 23         | 3                       | 26            | 28                           |
| 28                     | Shj.          | 1. Febr.  | 18                   | 4         | 13                           | 23         | 3                       | 26            | 28                           |
| 29                     | Bem.          | 1         | 18                   | 5         | 14                           | 24         | 4                       | 26            | 29                           |
| 30                     | Schj.<br>Gem. | 2 2       | 19<br>19             | 5         | 14<br>15                     | 24<br>25   | 5                       | 26<br>26      | 29<br>30                     |
| 32                     | Schi.         | 3         | 20                   | 6         | 15                           | 25         | 5                       | 26            | 30                           |
| 33                     | Gem.          | 1 3       | 20                   | 7         | 16                           | 26         | 6                       | 26            | 1. Dec.                      |
| 34                     | Sdj.          | 4         | 21                   | 7         | 16                           | 26         | 6                       | 26            | 1                            |
| 35                     | Gem.          | 4         | 21                   | 8         | 17                           | 27         | 7                       | 26            | 2                            |
| 36                     | Shj.          | 5         | 22                   | 8         | 17                           | 27         | 7                       | 26            | 2                            |
| 37                     | Gem.          | 5 6       | 22<br>23             | 9         | 18<br>18                     | 28<br>28   | 8                       | 26<br>26      | 3                            |
| 39                     | Gem.          | 6         | 23                   | 10        | 19                           | 29         | 9                       | 25            | 27. Nov                      |
| 40                     | Shj.          | 7         | 24                   | 10        | 19                           | 29         | 9                       | 25            | 27                           |
| 41                     | Bem.          | 7         | 24                   | 11        | 20                           | 30         | 10                      | 25            | 28                           |
| 42                     | Schi.         | 8         | 25                   | 11        | 20                           | 30         | 10                      | 25            | 28                           |
| 43                     | Gem.          | 8 9       | 25<br>26             | 12<br>12  | 21<br>21                     | 31<br>31   | 11                      | 25<br>25      | 29<br>29                     |
| 45                     | Gem.          | 9         | 26                   | 13        | 22                           | 1. Juni    | 12                      | 25            | 30                           |
| 46                     | Schi.         | 10        | 26                   | 13        | 22                           | 1. Juni    | 12                      | 25            | 30                           |
| 47                     | Gem.          | 10        | 27                   | 14        | 23                           | 2          | 13                      | 25            | 1. Dec.                      |
| 48                     | Shj.          | 11        | 28                   | 14        | 23                           | 2          | 13                      | 25            | 1                            |

| Bablen bes Schifffele. |       | Septuages<br>fima. | Aschers<br>mittwoch. | Offertag. | Christi<br>Himmels<br>fahrt. | Pfingsttag. | Fronleich:<br>namsfest. | Sonntage nach | Erster<br>Abvents<br>Sonntag. |
|------------------------|-------|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| 49                     | Gem.  | 11. Febr.          | 28. Febr.            | 15. April | 24. Mai                      | 3. Juni     | 14. Juni                | 25            | 2. Dec.                       |
| 50                     | Schj. | 12                 | 29                   | 15        | 24                           | 3           | 14                      | 25            | 2                             |
| 51                     | Bem.  | 12                 | 1. Marz              | 16        | 25                           | 4           | 15                      | 25            | 3                             |
| 52                     | Shj.  | 13                 | 1                    | 16        | 25                           | 4           | 15                      | 25            | 3                             |
| 53                     | Gem.  | 13                 | 2                    | 17        | 26                           | 5           | 16                      | 24            | 27. Nov.                      |
| 54                     | Schi. | 14                 | 2 3                  | 17        | 26                           | 5           | 16                      | 24            | 27                            |
| 55                     | Gem.  | 14                 | 3                    | 18        | 27                           | 6           | 17                      | 24            | 28                            |
| 56                     | Shj.  | 15                 | 3                    | 18        | 27                           | 6           | 17                      | 24            | 28                            |
| 57                     | Gem.  | 15                 | 4                    | 19        | 28                           | 7           | 18                      | 24            | 29                            |
| 58                     | Schi. | 16                 | 4                    | 19        | 28                           | 7           | 18                      | 24            | 29                            |
| 59                     | Gem.  | 16                 | .5                   | 20        | 29                           | 7<br>8<br>8 | 19                      | 24            | 30                            |
| 60                     | Gem.  | 17                 | 5                    | 20        | 29                           | 8           | 19                      | 24            | 30                            |
| 61                     | Gem.  | 17                 | 6                    | 21        | 30                           | 9           | 20                      | 24            | 1. Dec.                       |
| 62                     | Sdj.  | 18                 | 6                    | 21        | 30                           | 9           | 20                      | 24            | 1                             |
| 63                     | Gem.  | 18                 | 6                    | 22        | 31                           | 10          | 21                      | 24            | 2                             |
| 64                     | Shj.  | 19                 | 7                    | 22        | 31                           | 10          | 21                      | 24            | 2                             |
| 65                     | Gem.  | 19                 | 8                    | 23        | 1. Juni                      | 11          | 22                      | 24            | 3                             |
| 66                     | Schi. | 20                 | 8                    | 23        | 1                            | 11          | 22                      | 24            | 3                             |
| 67                     | Bem.  | 20                 | 9                    | 24        | 2 2                          | 12          | 23                      | 23            | 27. Nov.                      |
| 68                     | Schj. | 21                 | 9                    | 24        | 2                            | 12 ,        | 23                      | 23            | 27                            |
| 69                     | Bem.  | 21                 | 10                   | 25        | 3                            | 13          | 24                      | 23            | 28                            |
| 70                     | Gdj.  | 22                 | 10                   | 25        | 3                            | 13          | 24                      | 23            | 28                            |

vereinigen sich in der Zelle 19 des Schlüssels. Die Zahl 19 weiset aber in der aufgelösten Tasel das Ostersest am 31. März. Der alte Kalender hatte daher im Jahre 1863 das Ostersest am 31. März seiner Zeitausschreibung. Im Schaltsahre 1864 war die goldene Zahl 3, und die Julianischen Sonntagsbuchstaben waren ED. Diese Elemente vereinigen sich in der Zelle 58, welche Zahl in der aufgelösten Tasel das Ostersest am 19. April angibt. Endlich wird im Jahre 1866 die goldene Zahl 5, und der Julianische Sonntagsbuchstabe B. Diese Elemente treffen in der Zelle 11 zusammen, welche Zahl in der aufgelösten Tasel das Ostersest am 27. März angibt.

Die hiermit gegebene allgemeine Oftertafel gewährt bei ihrer Anwendung für Auffindung des Ofterfestes und der von Ostern abhängigen Feste vor allem den besondern Bortheil, daß man aus ihr die Zeit des Ostersestes sowohl nach dem Gregorianischen als nach dem Julianischen Kalender entnehmen kann, indem die Osterelemente dieser beiden Kalender in ihr enthalten sind. Auch hat man bei dieser Tasel, indem selbe die Zeit des Ostersestes in den Schaltzahren eben so, wie in den gemeinen Jahren, unter eigenen Nummern vorträgt, jene besondere Ausmerksamkeit auf die Schaltzahre nicht zu verwenden, welche bei

Anwendung der oben (Hauptstud XXX) erklärten Oftertafeln empfohlen werden mußte 1).

#### XXXIV. Sauptstück.

#### Der Chtins ber Gregorianischen Conntagsbuchftaben.

Im Hauptstüde XXXI wurde unter dem Titel B. "Tafel der Gregorisanischen Sonntagsbuchstaden" bereits die Ursache angegeben, warum der Cyklus der Sonntagsbuchstaden nach dem Gregorianischen Kalender 400 Jahre umsfaßt. Auch sind an dem bezeichneten Orte diese Sonntagsbuchstaden in einer sehr leicht zu erweiternden Tafel so vorgetragen, daß dieselben hieraus für jede beliebige Zeit entnommen werden können. Gleichwohl soll in dem Gegenwärtigen jener Cyklus von 400 Jahren selbst vorgeführt werden, damit einem Jeden, der sich um diesen Gegenstand mehr interessirt, noch eine besondere Anweisung, den Gregorianischen Sonntagsbuchstaden leicht und ganz zuverlässig zu sinden, geboten werde.

Dieser hier angefügte Cyklus ift aber so geordnet, daß die gahlen besselben mit den Jahren ber christlichen Zeitrechnung zusammentreffen.

Daher find z. B. für die

beliebigen Jahre Christi: 150; 275; 300; 384; auch die Zahlen des Cyklus: 150; 275; 300; 384;

baber die Sonntagsbuchstaben: D; C; G; AG.

Nach Ablauf von je 400 Jahren wiederholt sich dieser Cyklus, und man erhält für dieselbe Zahl im wiederholten Cyklus wieder denselben Sonntagsbuchsstaben, welcher im ersten Verlaufe des Cyklus stattfindet. So erhält man wieder für die

beliebigen Jahre Christi: 550; 675; 700; 784; bie Zahlen des Cyklus: 150; 275; 300; 384; daher die Sonntagsbuchstaben: D; C; G; AG.

Dividirt man daher eine gegebene Jahrzahl driftlicher Zeitrechnung durch die Zahl 400, so gibt der Divisionsrest die Zahl des Cyklus an, welche in dem

<sup>1)</sup> Stellen wir bie fur die Jahre 1863, 1864, 1866 entnommenen Oftertage nach ben beiben Ralenbern gufammen, fo haben wir:

<sup>1863.</sup> Gregor. Oftern 5. April; Julian, Oftern 31. Marg = 12. April Gregor. Ral.

<sup>1864. &</sup>quot; " 27. März; " " 19. April = 1. Mai "

<sup>1866. &</sup>quot; " 1. April; " " 27. März = 8. April "

# Cytlus ber Gregorianifden Sonntagebuchftaben.

| Chtins.              | Sanntgs.,<br>Buchfiab. | Cyffus.              | Countgs<br>Buchftab. | Cyffus.                  | Sonntgs<br>Buchftab. |   | Cyffus.                         | Sudfab.           | Cyffne.                  | Sonntgs.:<br>Buchfind. |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 1<br>2<br>3          | G<br>F<br>E            | 41<br>42<br>43       | FED                  | 81<br>82<br>83<br>84     | E<br>D<br>C<br>BA    |   | 121<br>122<br>123<br>124        | E<br>D<br>C<br>BA | 161<br>162<br>163<br>164 | D<br>C<br>B<br>AG      |
| 5<br>6<br>7          | B<br>A<br>G            | 44<br>45<br>46<br>47 | CB<br>A<br>G<br>F    | 85<br>86<br>87           | G<br>F<br>E          |   | 125<br>126<br>127               | G<br>F<br>E       | 165<br>166<br>167        | F<br>E<br>D            |
| 8<br>9<br>10<br>11   | FE D C B               | 48<br>49<br>50<br>51 | C B A                | 88<br>89<br>90<br>91     | DC B A G             | - | 128<br>129<br>130<br>131        | B<br>A<br>G       | 168<br>169<br>170<br>171 | CB<br>A<br>G<br>F      |
| 12<br>13<br>14<br>15 | F<br>E<br>D            | 52<br>53<br>54<br>55 | GF<br>E<br>D<br>C    | 92<br>93<br>94<br>95     | FE D C B             |   | 132<br>133<br>134               | D<br>C<br>B       | 172<br>173<br>174<br>175 | C B A                  |
| 16<br>17<br>18       | CB<br>A<br>G           | 56<br>57<br>58<br>59 | BA<br>G<br>F<br>E    | 96<br>97<br>98<br>99     | AG<br>F<br>E<br>D    | - | 135<br>136<br>137<br>138<br>139 | F<br>E<br>D       | 176<br>177<br>178<br>179 | GF<br>E<br>D<br>C      |
| 19<br>20<br>21<br>22 | ED C B                 | 60<br>61<br>62       | DC B A               | 100<br>101<br>102        | C B A                |   | 140<br>141<br>142               | CB<br>A<br>G      | 180<br>181<br>182        | BA G F                 |
| 23<br>24<br>25<br>26 | A<br>GF<br>E<br>D      | 63<br>64<br>65<br>66 | G<br>FE<br>D<br>C    | 103<br>104<br>105<br>106 | FE D C               | - | 143<br>144<br>145<br>146        | F<br>ED<br>C<br>B | 183<br>184<br>185<br>186 | E DC B                 |
| 27<br>28<br>29<br>30 | G<br>F                 | 67<br>68<br>69<br>70 | B<br>AG<br>F<br>E    | 107<br>108<br>109<br>110 | B<br>AG<br>F<br>E    |   | 147<br>148<br>149<br>150        | A<br>GF<br>E<br>D | 187<br>188<br>189<br>190 | G<br>FE<br>D<br>C      |
| 31<br>32<br>33<br>34 | DC B A                 | 71<br>72<br>73<br>74 | D<br>CB<br>A<br>G    | 111<br>112<br>113<br>114 | D<br>CB              |   | 150<br>151<br>152<br>153<br>154 | G<br>F            | 191<br>192<br>193<br>194 | B<br>AG<br>F<br>E      |
| 35<br>36<br>37       | FE D                   | 75<br>76<br>77       | ED C                 | 115<br>116<br>117        | ED C                 |   | 155<br>156<br>157               | E<br>DC<br>B      | 195<br>196<br>197        | D<br>CB                |
| 38<br>39<br>40       | C<br>B<br>AG           | 78<br>79<br>80       | B<br>A<br>GF         | 118<br>119<br>120        | B<br>A<br>GF         |   | 158<br>159<br>160               | A<br>G<br>FE      | 198<br>199<br>200        | G<br>F<br>E            |

| Chffus.           | Conntge., Buchflab.  | Cpffus.    | Sonntgs<br>Buchflab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chffus.    | Conntgs<br>Budifiab. | Chtins.                  | Conntgs<br>Buchflab. | Chffus.    | Sonntgs |
|-------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------|
| 201               | D                    | 241        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 281        | В                    | 321                      | В                    | 361        | A       |
| 202               | C                    | 242        | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 282        | A                    | 322                      | A                    | 362        | G       |
| 203               | B                    | 243        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 283        | G                    | 323                      | G                    | 363        | F       |
| 204               | AG                   | 244        | GF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284        | FE                   | 324                      | FE                   | 364        | ED      |
| 205<br>206        | FE                   | 245        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 285<br>286 | D                    | 325<br>326               | DC                   | 365        | C       |
| 206               | D                    | 246<br>247 | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286        | B                    | 327                      | B                    | 366<br>367 | B       |
| 208               | CB                   | 248        | BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 288        | AG                   | 328                      | ΔG                   | 368        | A<br>GF |
| 209               | A                    | 249        | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 289        | F                    | 329                      | F                    | 369        | E       |
| 210               | G                    | 250        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 290        | E                    | 330                      | E                    | 370        | D       |
| 211               | F                    | 251        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291        | D                    | 331                      | D                    | 371        | C       |
| 212               | ED                   | 252        | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292        | CB                   | 332                      | CB                   | 372        | BA      |
| 213               | C                    | 253        | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 293        | A                    | 333                      | A                    | 373        | G       |
| 214               | B                    | 254        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294        | G                    | 334                      | G                    | 374        | F       |
| 215               | A                    | 255        | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295        | F                    | 335                      | F                    | 375        | Ê       |
| 216               | GF                   | 256        | FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 296        | ED                   | 336                      | ED                   | 376        | DC      |
| 217               | E                    | 257        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 297        | C                    | 337                      | C                    | 377        | B       |
| 218               | D                    | 258        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 298        | B                    | 338                      | B                    | 378        | A       |
| 219               | C                    | 259        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299        | A                    | 339                      | A                    | 379        | G       |
| 220               | BA                   | 260        | AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300        | G                    | 340                      | GF                   | 380        | FE      |
| 221               | G                    | 261        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 301        | F                    | 341                      | E                    | 381        | D       |
| 222               | F                    | 262        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302        | E                    | 342                      | D                    | 382        | C       |
| 223               | E                    | 263        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303        | D                    | 343                      | C                    | 383        | B       |
| 224               | DC                   | 264        | CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 304        | CB                   | 344                      | BA                   | 384        | AG      |
| 225               | В                    | 265        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 305        | A                    | 345                      | G                    | 385        | F       |
| 226               | A                    | 266        | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 306        | G                    | 346                      | F                    | 386        | E       |
| 227<br>228        | G<br>FE              | 267<br>268 | F ED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 307<br>308 | F<br>ED              | 347<br>348               | E<br>DC              | 387<br>388 | D<br>CB |
| The second second | Acres and the second | 269        | No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot | 309        |                      | The second of the second | 1                    | 389        |         |
| 229<br>230        | DC                   | 270        | CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310        | CB                   | 349<br>350               | BA                   | 390        | A<br>G  |
| 231               | B                    | 271        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311        | A                    | 351                      | G                    | 391        | F       |
| 232               | AG                   | 272        | GF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 312        | GF                   | 352                      | FE                   | 392        | ED      |
| 233               | F                    | 273        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 313        | E                    | 353                      | D                    | 393        | C       |
| 234               | E                    | 274        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314        | D                    | 354                      | C                    | 394        | B       |
| 235               | D                    | 275        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315        | C                    | 355                      | B                    | 395        | Ā       |
| 236               | CB                   | 276        | BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 316        | BA                   | 356                      | AG                   | 396        | GF      |
| 237               | A                    | 277        | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317        | G                    | 357                      | F                    | 397        | E       |
| 238               | G                    | 278        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318        | F                    | 358                      | E                    | 398        | D       |
| 239               | F                    | 279        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 319        | E                    | 359                      | D                    | 399        | C       |
| 240               | ED                   | 280        | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320        | DC                   | 360                      | CB                   | 400        | BA      |

gegebenen Jahre statthat, und bei dieser Zahl ist im Cyklus der dem Jahre zugehörige Sonntagsbuchstabe zu treffen. Bleibt aber kein Rest der Division, so ist das gegebene Jahr im Cyklus das letzte, also gehört demselben die Zahl 400 im Cyklus an.

So findet man für die beliebigen Jahre 1790; 1800; 1863; 1866 die Zahl bes Gregorianischen Sonnenchklus, nebst zugehörigen Sonntagsbuchftaben:

1790: 400 = 4 nebît R = 190 1800: 400 = 4 mit R = 200 1863: 400 = 4 mit R = 263 1866: 400 = 4 und R = 266.

Diese Reste geben für die bezeichneten Jahre die entsprechenden Zahlen des Gregorianischen Sonnenchklus, und die im Chklus der Sonntagsbuchstaben bei diesen Zahlen stehenden Buchstaben sind die Gregorianischen Sonntagsbuchstaben dieser Jahre. Man hat daher für das

Jahr 1790 den Gregor. Sonnencyklus 190, Sonntagsbuchftaben C,

Damit aber das Dividiren abgefürzt und möglichst leicht werden möge, sei hier noch bemerkt, daß die Zahl 10000, und daher auch jedes Mehrfache derselbent durch 400 ohne Rest theilbar ist, und daher auf den Divisionsrest keinen Einsluß hat. Man kann daher bei jeder gegebenen Jahrzahl, möge dieselbe aus beliebig vielen Ziffern bestehen, das Dividiren durch 400 blos auf jene Zahl beschränken, welche durch die ersten vier Ziffern, von der Rechten gegen die Linke gezählt, vorgestellt werden. So haben wir z. B. bei der Jahrzahl 1790 den Divisionsrest 190 gefunden. Denselben Rest erhalten wir aber allzeit, wir mögen vor die Zahl 1790 noch Sine oder mehrere beliebige Ziffer voranstellen. Dieser Divisionsrest sindet daher auch statt bei den Zahlen: 11790; 21790; 31790; 431790; 6431790;

813371790 u. f. w. Denn man erhält: 
$$11790 = 10000 + 1790$$
, daher  $\frac{11790}{400} = \frac{10000 + 1790}{400} = \frac{10000}{400} + \frac{1790}{400} = 25 + 4$  nehft  $R = 190$ .

So ist auch: 
$$21790 = 20000 + 1790$$
, daher  $\frac{21790}{4000} = \frac{20000 + 1790}{400} =$ 

$$\frac{20000}{400} + \frac{1700}{400} = 50 + 4$$
 nebst  $R = 190$ . Und so ist es bei allen übrigen der genannten Zahlen der Fall.

Um daher den Gregorianischen Sonntagsbuchstaben z. B. für das Jahr 1359476 zu finden, nehmen wir 9476, und finden  $\frac{9476}{400}=23$  nehst R=276, welcher Zahl im Cyklus der Gregorianischen Sonntagsbuchstaben die Buchstaben BA angehören. Das gegebene Jahr 1359476 hat also Sonntagsbuchstaben.

Und da endlich auch 2000 und das Mehrfache von 2000 durch 400 theilbar ist, so hätten wir statt der Zahl 9486 unter Weglassung von 8000 die viel kleinere Zahl 1476 nehmen können, welche, durch 400 getheilt, denselben Divisionsrest 276 gibt.

B. E. Thein'iche Buchbruderei in Burgburg.

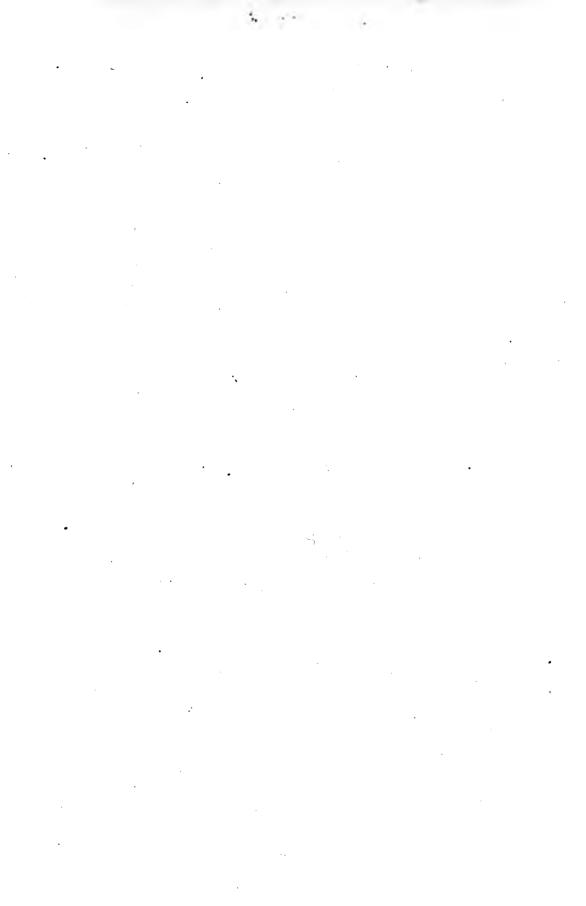

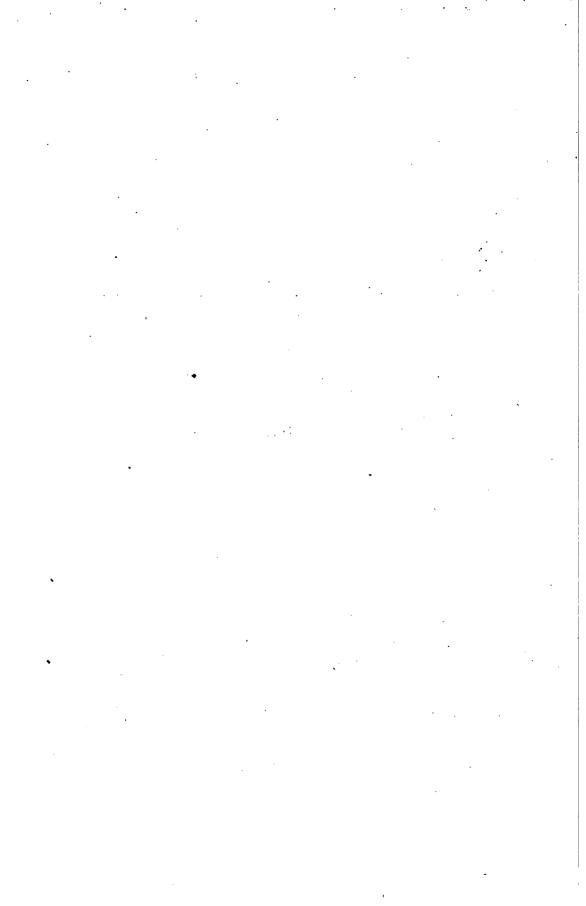

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DIF HAR 1012

FADDA

